





fridag en Pardenberg.

IG N935M

# Movalis Schriften

Berausgegeben von J. Minor

Erfter Band Mit Bildnis



Verlegt bei Eugen Diederichs Jena 1907 Von den Schriften des Novalis wurden hundert Exemplare zum Preise von dreißig Mark auf echt Bütten abgezogen, in Ganzleder gebunden und handschriftlich numeriert

Buchausstattung von E. A. Weiß Gedruckt bei W. Drugulin in Leipzig



|   | Tied, | Bot  | rede | gur | 1.સ   | uflag  | je . | S. | 111   |
|---|-------|------|------|-----|-------|--------|------|----|-------|
|   |       | Bor  | rede | gur | 3.    | **     |      | 11 | VIII  |
|   | _     | Bor  | rede | zur | 5.    | "      |      | ,, | XXIV  |
|   |       | Bor  | rede | aum | 3.3   | Eeil   |      | "  | XXX   |
| 3 | .v.Bü | low, | Bor  | wor | i zui | n 3. I | eil  | 17 | XXXII |
|   | . Min |      |      |     |       |        |      |    |       |
|   | Musq  | abe  | ٠    |     |       |        |      | ** | XL    |
|   |       |      |      |     |       |        |      |    |       |

### Vorrede

gur erften Auflage [1802]

Bir übergeben bem Lefer biemit, mas mir, ben Umftanden nach, von den binterlaffenen Fragmenten unfere Freundes durch den Drud befannt machen fonnten: obgleich Dieje beiden Bande nicht alles enthalten, mas der Befanntmachung wurdig war, fo druden fie boch vollfommen bas Gemut des Berfaffers aus, oder feine innere Befchichte; fo mie fie alles berühren, moruber er etwas gedacht und erfabren bat. Darum haben wir es auch fur beffer gehalten, Diefe Bogen burch feine Geschichte seines Lebens zu vermehren, weil jeder Befreundete die Andeutungen des veranderten Gemute finden, und obne weiteres die Geschichte feines Lebens, mas er fein Leben nennen fonnte, verfteben wird. Es fann bier nicht unfere Abnicht fein, nachfolgende Werte zu empfehlen oder zu beurteilen, weil es mobl moglich fein durfte, daß jedes Urteil, mas ichon jest bervortrate, ein zu frubzeitiges und unreifes mare: benn ein Beift von Diefer Originalität muß erft begriffen, fein Bollen verftanden, und feine liebevolle Abnicht gefühlt und erwidert fein, fo bag wir mohl erft, wenn feine Ideen andre Beifter befruchtet, und neue Ideen erzeugt haben, aus dem geschichtlichen Busammenhange feben konnen, wo er felber ftand, und wie er fich ju feinem Beitalter verhielt. 3ch will daber nur furg von dem Inhalte diefer beiden Bande fprechen.

Den ersten Teil nimmt die Halfte eines Romans ein, welchen der Berfaffer nicht vollendet hat. Ich habe versucht.

in einem kurzen Berichte den Lefern eine Andeutung des Plans zu geben, von dem ich aber nicht weiß, inwiesern ich ihn selber getroffen oder versehlt habe. Unter einzelnen Bemerkungen und Ideen über dieses Buch-zu seiner weitern Ausearbeitung sindet sich auch folgende Stelle: "Weine Erzählungen und romantischen Arbeiten sind noch zu grell und zu hart gezeichnet, nichts als derbe Striche und Umrisse, nacht und unausgesührt. Es sehlt ihnen jener sanste, rundende Hauch, jene Fülle der Ausarbeitung, Mitteltinten, seine verbindende Züge, eine gewisse Haltung, Ruhe und Bewegung ineinander, individuelle Beschlossenheit und Fremdheit, Geschmeidigkeit und Reichtum des Stils, ein Ohr und eine Hand für reizende Periodenketten."

Die hymnen an die Nacht find hier aus dem Athenaum wieder abgedruckt. Mit diesen Gedichten mar der Berfaffer felbst in Ansehung der Ausführung am meisten von allen feinen Arbeiten zufrieden.

#

Die kleinern Gedichte, die nachfolgen, find bis jest nicht gedruckt gewesen, so wie die geistlichen Lieder, welche der Leser zum Teil schon aus dem Schlegelschen Musenalmanach kennt, hier mit neuen vermehrt erscheinen. Diese Lieder waren der Anfang eines Christlichen Gesangbuches, zu welchem der Dichter ebenfalls Predigten über die wichtigsten Momente und Ansichten des Christentums schreiben wollte.

Die Lehrlinge zu Sais enthalten den Anfang eines physiskalischen Romans, welchen der Dichter zwar schon vor einigen Jahren in dieser Gestalt angefangen, aber niemals weiter ausgeführt hat.

Die größere Sälfte des zweiten Teils besteht aus Fragmenten vermischten Inhalts. Die Freunde des Verfassers werden hier die meisten derjenigen, die unter dem Namen

Blutenftaub im Aibenaum abgedruckt maren, unter vericbiebenen Abteilungen gerftreut, wieder finden, fowie einige von benen, melde "Glauben und Liebe" überichrieben maren, und in den Sabrbuchern ber Breußischen Monarchte mitgeteilt wurden; wenige find aus größern Auffagen abgeriffen, Die meiften aber aus den Papieren unfere verftorbenen Freunbes, in verschiedenen Beiten niedergeschrieben, gefammelt. Gr batte den Blan zu einem eigenen enzpflopabifchen Berte entworfen, in meldem Erfahrungen und Ideen aus den verichiedenen Biffenschaften fich gegenseitig erflaren, unterftugen und beleben follten. Aus dem Entwurfe Diefes Bertes, welches, wie es icheint, nur aus bergleichen abgeriffenen Saten besteben follte und tonnte, find die meiften diefer Gebanken genommen. Dein Freund Fr. Schlegel bat baupt. fachlich die Auswahl getroffen, und ich habe den Berfuch gemacht, fie in verschiedenen Abteilungen in eine Art von Ordnung ju bringen, Die vielleicht eben nicht ftrenger fein tonnte. Man wird und nicht den Borwurf machen tonnen, daß wir zu viele diefer Fragmente, oder unter diefen folche befannt gemacht baben, die der Berfaffer niemals fur den Drud bestimmt batte, benn wir haben nach ftrenger Brufung nur diejenigen ausgewählt, die uns die wichtigern ichienen, auch murden wir überdies von den Rachweisungen und Undeutungen unfere Freundes geleitet, der feine Papiere oftmale von neuem durchfab und Bemerkungen dazu fchrieb; doch muß ich gestehn, daß der größere Teil der Fragmente nur aus Rudficht auf ben Raum gurudgeblieben ift, ber fonft mohl eine Stelle in Diefen Buchern batte finden jollen. Der Berfaffer felbit mar gleichgultig barüber, mas von ibm öffentlich erschien, und mas zurudblieb, fo bag auch in diefent Betracht die Befanntmadung vieler von diefen Fragmenten als feine Unmaßung erfcheinen darf, da er fie nur für eine spatere Bekanntmachung aufbehalten hatte, wie er felbft am Schluß diefer Fragmente sagt:

"«Bas in diesen Blattern durchgestrichen ift, bedürfte selbst in Rucksicht des Entwurfs noch mancherlei Berbefferungen usw. Manches ift ganz falsch, manches unbedeutend, manches schielend. Das Umklammerte ift ganz problematischer Babrbeit — so nicht zu brauchen.

Bon dem übrigen ift nur weniges reif zum Drucke — 3. B. als Fragment. (Das meiste ift noch rob. Sehr —) sehr vieles gehört zu Einer großen, höchstwichtigen Idee. Ich glaube nicht, daß etwas Unbedeutendes unter dem Undurchstrichnen ist. Das Angestrichne wollt ich in eine Sammlung von neuen Fragmenten aufnehmen und dazu ausarbeiten. Das andre sollte bis zu einer weitläuftigeren Ausführung warten. Durch Fortschreiten wird so vieles entbehrlich, so manches erscheint in einem andern Lichte, so daß ich vor der Aussührung der großen, alles verändernden Idee, nicht gern etwas einzelnes ausgearbeitet hätte. Als Fragment erscheint das Unvollsommne noch am erträglichsten — und also ist diese Form der Mitteilung dem zu empsehen, der noch nicht im Ganzen fertig ist und doch einzelne merkwürdige Ansichten zu geben hat."

Jedem Berehrer der Biffenschaft und Kunft sollte diese Erscheinung wichtig und anziehend sein, wenn er auch über vieles anders dächte, und anderes ihm fremd und unverständlich dunkte: ein näher befreundetes Gemut wird in den versschiedensten Gedanken denselben Geist ahnden und sehn; dieses wird ohne nähere Bezeichnung die Ideen finden, die wie aus einem Mittelpunkte alle übrigen verständlich machen; ein solscher wird allenthalben die durchbrechende Liebe wahrnehmen,

#### \* VII \*

und fich nicht von einzelnen Bidersprüchen ftoren laffen, die dem Menschen so notwendig find, wie aller Krieg; er wird endlich diese Sammlung so brauchen, wie ein vertrauter Freund des Verfassers fie ansehn muß, als ein Buch der Erwedung und Andacht, als Texte zu Reden, Abbandlungen und Bredigten, als ein Buch, das viele andre Bücher und Bemühungen erft verftändlich, wenn nicht gar unnuß macht.

L[udwig] T[ied]

## Vorrede zur dritten Auflage [1815]

Die Freunde dieser Schriften haben schon oft gewünscht, einige Nachrichten von den Lebensumständen des Verfassers zu erhalten. Wenn sich auch in wenigen Büchern das Gemüt des Verfassers so klar und rein abspiegelt, wie in dem seinigen, so ist es doch natürlich, daß der Leser etwas von den äußeren Umgebungen und den Schicksalen des Autors zu erfahren wünscht, welchen er liebt, und diesenigen Freunde des Novalis, welche ihn nicht persönlich gekannt haben, mögen also nachsichtsvoll die wenigen Nachrichten aufnehmen, die ich aus den Erinnerungen eines zwar vertrauten aber nur kurzen Umganges mit dem Verewigten sammeln kann.

Der Baron von Hardenberg, der Bater des Berfaffers, war Direktor der Sächsischen Salinen. In der Jugend war er Soldat gewesen, und behielt auch noch im Alter eine Bortiebe für diesen Stand. Er war ein rüftiger, unermüdet tätiger Mann, von offnem, starkem Charakter, ein echter Deutscher. Sein frommer Sinn machte ihn zum Mitglied der Herrnhutischen Gemeine, doch blieb sein Besen heiter, derb und bieder. Seine Mutter gehörte zu derselben frommen Gemeine, ein Muster edler Frömmigkeit und christlicher Milde, mit welchen sie in der schönsten Ergebenheit das Schicksaltung, in wenigen Jahren einen Kreis von blühenden, gebildeten und hoffnungsreichen Kindern aussterben zu sehn.

Um zweiten Mai im Jahre 1772 ward Friedrich v. Sardenberg (Novalis) auf einem Familiengute in der Graficaft Mansfeld geboren. Gine Echwester ausgenommen, welche ein Sabr fruber geboren murbe, mar er ber altefte von eilf Beschwiftern. Die Familie bestand aus fieben Gobnen und vier Tochtern, welche alle durch Beift und Bemut ausgezeichnet maren, und welche die iconfte und freifte Liebe verband, und fie mit eben diefer freien Liebe, fo daß jeder fich feiner Gigentumlichkeit bewußt blieb, ben Eltern verfnupfte. Friedrich v. Sardenberg mar in feinen erften Rinderigbren febr schwächlich, boch ohne an eigentlichen ober ichweren Rrantbeiten zu leiben. Er mar traumerisch ftill und verriet nur wenta Geift, er entfernte fich von andern Anaben, und nur Die außerordentliche Liebe, mit welcher er fich gang feiner Mutter bingab, zeichnete ibn vor feinen andern Gefdwiftern aus. Dieje Mutter, die altere Echwester und zwei Bruder, die nur wenig junger maren als er, maren feine einzigen Gefellschafter. 3m neunten Sahr überfiel ibn eine gefabrliche Ruhr, die eine vollige Atonie des Magens zur Folge batte, welche nur durch eine langwierige Kur und die fcmergbafteften Reizmittel geboben werden konnte. Run ichten fein Beift wie aus einem Schlafe zu erwachen, und er zeigte fich ploglich ale ein muntres, tatiges und geiftreiches Rind. Gein Bater, ber burch feine weitlauftigen Geschäfte oft abgerufen murde und viele Beit feines Lebens auf Reifen gubrachte, mußte den wichtigften Teil feiner Erziehung der Mutter und den Sofmeiftern überlaffen. Die fanfte Rube, die icone Religiofitat ber Mutter, sowie die fromme Stimmung beiber Eltern, welche fich naturlich auch dem gangen Saufe mitteilte, machten auf fein Gemut die tiefften Gindrude, welche ibn fein ganges Leben bindurch begludten. Er war nun febr fleißig, fo daß er ichon im zwölften Jahre ziemliche Renntniffe im Lateinischen und einige vom Griechischen besaß; Gedichte zu lesen war die Erholung seiner mußigen Stunden. Bor allen liebte er Marchen und er übte sich schon früh, dersgleichen zu ersählen und seinen Brüdern zu erzählen. Gin sonderbares poetisches Spiel setzte er mit diesen (mit Erasmus und Carl) einige Jahre fort: jeder von ihnen stellte nämlich einen Genius vor, der eine des himmels, der andre des Bassers, der dritte der Erde; Sonntags abends erzählte ihnen dann Novalis die mannichfaltigsten und wunderbarsten Begebenheiten aus diesen verschiedenen Reichen. Aus dieser Zeit sinden sich auch noch einige Gedichte von ihm.

Er ergab sich einem vielleicht übertriebenen Fleiße, und las vorzüglich die Geschichte mit außerordentlicher Begierde. Im Jahr 1789 besuchte er ein Gymnasium und im Herbst des folgenden Jahres ging er um zu studieren nach Jena. Hier blieb er bis 1792, und besuchte nun mit seinem Bruder Erasmus die Universität Leivzig. Im solgenden Jahre ging er nach Wittenberg und vollendete dort seine Studien.

In diesen Jahren trat, beim Ausbruch des Franzonischen Krieges, auf einige Zeit eine gewaltsame Unterbrechung ein, indem sich eine plogliche Kriegsluft seiner so gewaltsam bemeisterte, daß nur die vereinten Bitten seiner Eltern und Berwandten ihn wieder beruhigen konnten.

Bur nämlichen Zeit machte er auch Friedrich Schlegels Bekanntschaft, deffen wärmster Freund er bald wurde; auch Sichte lernte er kennen, und diese beiden Geister hatten einen großen und bleibenden Einfluß auf sein ganzes Leben. Er fludierte nach einiger Zeit die Biffenschaftslebre mit unermudlichem Eifer. Nachdem er Wittenberg verlassen hatte, ging er nach Arnstadt in Thuringen, um sich in praktischen Geschäften unter dem Kreisamtmann Just zu üben. Dieser treffitche Mann wurde bald einer seiner vertrautesten Freunde.

Es war nicht gar lange nach feiner Untunft in Arnftadt, als er auf einem benachbarten Landaute Sophie v. R [ubn] tennen lernte. Der erfte Unblid diefer iconen und munderbar lieblichen Geftalt entschied fur fein ganges Leben, ja man tann fagen, daß die Empfindung, welche ibn durchdrang und befeelte, ber Inbalt feines gangen Lebens mard. Schon in Rindergestalten pragt fich zuweilen ein Ausbrud ab, den wir, weil er zu boldfelig und geiftig lieblich ift, überirdisch oder bimmlifc nennen muffen, und gewohnlich befällt uns bei Diesen verflarten und fast durchsichtigen Ungenichtern Die Furcht, daß fie zu gart und feingewebt fur Diefes Leben find, daß es der Tod oder die Unsterblichkeit ift, die uns fo be-Deutend aus den glanzenden Augen anschaut; und nur zu oft macht ein schnelles Sinwelken unfre ahndende Furcht gur Bahrheit. Noch ergreifender find diese Bestalten, wenn fie Die Rindheit gludlich gurudgelegt haben und ber Jungfrau entgegenbluben. Alle diejenigen, welche diefe munderbare Geliebte unfere Freundes gefannt baben, tommen darin überein, daß es feine Befchreibung ausdruden fonne, in welcher Grazie und bimmlifden Anmut fich diefes überirdifche Befen bewegt, und welche Schonbeit fie umglangt, welche Rubrung und Majestät fie umfleidet babe. Novalis ward gum Dichter fo oft er nur von ibr fprach. Gie batte dreigehn Sabre befcoloffen, ale er fte fennen lernte; ber Fruhling und ber Sommer von 1795 mar die Blutegeit feines Lebens; jede Stunde, die er feinen Geschäften abgewinnen fonnte, brachte er in Gruningen zu, und im Spatherbft desfelben Jahres erhielt er von Sophiens Eltern das Jawort fur die Bufunft. Bald darauf mard Sophie todlich frant: an einem Rieber, welches mit Seitenstichen verbunden mar, und ob fie gleich nach einigen Bochen wieder bergestellt murbe, fo bebielt fie

doch einen Schmerz in der Seite, der ihr durch feine Unleids lichkeit manche schone Stunde verdarb. Novalis war durch die Krankheit seiner angebeteten Geliebten sehr angegriffen worden, doch beruhigte ihn nachher die Aussage ihres Arztes, der diese Schmerzen fur unbedeutend hielt.

Rury nach ihrer Benefung ging er nach Beigenfels, und murde bei dem Departement, von welchem fein Bater Direftor mar, ale Auditor angestellt. Der Binter von 1795/96 verflog ibm unter Beichaften, und die Nachrichten aus Gruningen maren fast immer berubigend, im Frubjahre 1796 reisete er einigemal bin und fand feine Braut dem Unschein nach gefund. In Diefer Beit aber mar fein Bruder Erasmus erfrantt, fo daß er die Studien aufgeben mußte, und fich in einer entfernteren Gegend tem Jagd- und Forftwefen midmete. Der nachfte Bruder Carl mar Soldat und mußte in Diesem Krubiabre in bas Reld giebn. Go lebte Rovalis rubig in dem Saufe feiner Eltern, mit diefen vorzüglich und feinen beiden altesten Schweftern (die übrigen Beschwifter waren noch unerwachsen), als er im Sommer, indem er fich der Musficht auf feine nabende Berbindung mit Sophien erfreute, ploglich die Nachricht erhielt, daß fie in Jena fei und fich dort habe operieren laffen. Es war ihr Bille gemefen, daß er ihre Krantheit sowie die gefährliche Operation nur wann ne porüber fei erfahren folle; fie litt an einem gefährlichen Lebergeschwur. Er eilte nach Jena und fand fie fehr leidend, der Urgt, der den Ruf des geschickteften batte, ließ nur eine febr langfame Genefung hoffen, ob es fich gleich gur Befferung anließ. Doch mußte die Operation bald wiederholt werben, und nun furchtete der Urgt, daß die Rrante nicht Rrafte genug haben mochte, um die Beilung möglich ju machen. Mit bobem Mut und unbeschreiblicher Beduld ertrug Sophie alle diese Leiden; Novalis tröstete sie. Seine Eltern waren zugegen und hofften nichts so sebnlich, als die Genesung des liebenswürdigen Besens, auch seine beiden Brüder waren zurückgekommen, und alle suchten dem Trauernden und der Leidenden hülfreich zu sein. Im Dezember wünschte Sophie wieder nach Grüningen zu reisen. Novalis bat seinen Bruder Erasmus, die Reise mit ihr zu machen und dieser begleitete sie mit ihrer Mutter und Schwester, welche sie in Jena gepflegt hatten, nach dem Orte ihres Ausenthaltes, worauf er sich wieder nach dem Forstinstitut in Franken zurück begab.

Novalis war abwechselnd in Beißenfels und Gruningen; er mußte es sich aber mit Schmerzen gestehn, daß er Sophien bei jedem Besuche franker fand. Um Schluß des Januars 1797 kam auch sein Bruder Erasmus sehr krank nach Beißensels zurud, und die Stimmung des Hauses war sehr traurig, da man den Tod zweier so innig geliebten Wesen täglich erwarten mußte.

Der 17. Marz war der funfzebnte Geburtstag seiner Geliebten, und den 19. gegen Mittag entschlummerte sie in den Urmen ihrer Schwester und ibrer treuen sie innig liebenden Erzieberin, einer Mue. Danscour. Niemand wagte diese Nachricht Novalis mitzuteilen, endlich übernahm es sein Bruder Carl. Der Trauernde verschloß sich, und nach drei durchweinten Tagen und Nächten reisete er nach Arnstadt, um dort bei seinen treuen Freunden dem geliebten Orte näher zu sein, der jest die Überreste des teuersten Wesens verbarg. Schon am 14. April verließ auch sein Bruder Erasmus diese Welt. Novalis schrieb seinem Bruder Carl, der nach Niedersachsen eine Reise hatte machen mussen, diesen Todesfall: "Sei getrost, Erasmus hat überwunden, die Blüten des lieben Kranges lofen fich einzeln hier auf, um ihn dort schöner und ewig zusammenzusegen". -

In dieser Zeit lebte Novalis nur seinem Schmerze; es ward ihm natürlich, die sichtbare und unsichtbare Welt nur als eine einzige zu betrachten, und Leben und Tod nur noch durch die Sehnsucht nach diesem zu trennen. Zugleich aber ward ihm auch das Leben ein verklärtes, und sein ganzes Wesen zersloß wie in einen hellen bewußtvollen Traum eines höheren Daseins. Aus der Heiligkeit des Schmerzes, der innigen Liebe und der frommen Todessehnsucht erklären sich seine Wesen und alle seine Borstellungen, auch ist es wohl möglich, daß diese Zeit durch tiese Trauer den Keim des Todes in ihn pflanzte, wenn es nicht überall schon sein bestimmtes Schicksal war, uns so früh entriffen zu werden.

Er blieb viele Bochen in Thuringen und kam getröftet und wahrhaft verklart zu seinen Geschäften zurück, die er eifziger als je betrieb, ob er sich gleich als einen Fremdling auf Erden betrachtete. In diese Beit, einiges früher, vieles später, vorzüglich in den Herbst dieses Jahres, fallen die meisten jener Aufsaße, die wir auszugsweise unter dem Titel "Fragmente" dem Bublikum mitgeteilt haben, ebenso die Hymnen an die Nacht.

Im Dezember dieses Jahres ging er nach Freiberg. hier erwachte durch Bekanntschaft und Lehre des berühmten Werner seine Liebe zur Physik und zum Bergbau von neuem. hier lernte er Julie v. Chsarpentier] kennen, und vielleicht mag es jedem andern, außer seinen vertrauten Freunden, sonderbar dunken, daß er sich schon im Jahre 1798 mit ihr verlobte. Sophie (wie wir auch aus seinen Werken sehen) blieb der Mittelpunkt seiner Gedanken, als eine Abgeschiedene verehrte er sie fast mehr, als da sie ihm noch sichtbar nahe war, aber er

glaubte doch, daß Liebenswurdigkeit und Schönheit ihm gemiffermaßen jenen Berluft ersetzen konnten. Er schrieb um diese Zeit "Glauben und Liebe", den "Blutenstaub", auch einige andre Fragmente, wie "die Lehrlinge zu Sais".

Im Frühjahr 1799 ftarb Sophiens Erzieherin, wovon Novalis tief gerührt wurde, weil er wußte, daß fie nur aus Sehnsucht zu ihrer geliebten Sophie gestorben sei. Er kehrte bald darauf zu seinem Bater zurud, und wurde unter diesem als Affestor und Amtshauptmann des Thüringischen Kreises angestellt.

Best besuchte er wieder Jena fleißig, wo er A. B. Schlegels Befanntichaft machte und ben genialischen Ritter auffuchte, ben er vorzüglich liebte und beffen munderbares Lalent im Experimentieren bewunderte. Im Commer Diefes Jahres fab ich ibn querft, als ich meinen Freund Wilb. Schlegel in Jena besuchte, und unfre Befannticaft murbe fogleich zur vertrauteften Freundschaft. Es maren icone Tage, Die mir mit Schlegel, Schelling und einigen andern Freunden verlebten. Auf meiner Rudreife besuchte ich ibn in feinem Saufe und lernte feine Familie tennen. Sier las er mir die Lebrlinge gu Gais und manche feiner Fragmente. Er beglettete mich dann nach Salle, und wir genoffen in Giebidenftein im Reichardtiden Saufe noch einige febr beitre Stunden. Um diefe Beit war in ihm der erfte Bedante gum Ofterdingen entstanden. Damals hatte er auch einige von feinen geiftlichen Liedern icon gedichtet, fie follten einen Teil eines driftlichen Gefangbuches ausmachen, welches er mit einer Sammlung von Bredigten begleiten wollte. Er mar übrigens in seinen Berufsarbeiten febr fleißig, alles mas er tat, tat er mit Liebe, und auch das Geringfte mar ibm nicht unbedeutend.

Als ich im Berbft 1799 meinen Aufenthalt in Jena nahm, und auch Friedrich Schlegel dort wohnte, besuchte uns Dovalis bald, und fab feine Freunde bald auf furzere, bald auf langere Beit. Seine altere Schwester verheirgtete fich in Diesem Jahre, und die Sochzeit ward auf einem Gute in der Nabe von Gena gefeiert. Rach diefer Bermablung bielt fich unfer Freund lange an einem einfamen Orte in der guldnen Aue in Thuringen, am Ruge des Apffbaufer-Berges auf, und in diefer Ginfamteit murbe ein großer Teil bes Ofterdingen ausgearbeitet. Er lebte damals vorzüglich in der Befellschaft von zwei Mannern, eines Schwagers feiner Braut, bes jeste gen Generals von Thielemann, und des jegigen Benerals von Kunt, den er durch jenen batte fennen lernen. Der Umgang und die Freundschaft diefes lettern mar ihm in mehr als einer Sinficht wert, er fonnte die Bibliothet Diefes geiftvollen Mannes benuten, in deffen Chronifen er ichon im Frubiabr querft auf die Sage von Ofterdingen gestoffen mar. Durch die treffliche Biographie des Raisers Friedrich II. von B. v. Funt mard er fur diefen Regenten begeiftert, welchen er in feinem Roman ale das Mufter eines Koniges darftellen mosste.

Im Jahre 1800 war N. wieder in Beißenfels, und vom 23. Februar schrieb er mir: — "Mein Roman ift in vollem Gange: zwölf gedruckte Bogen sind ohngefähr fertig. Der ganze Plan ruht ziemlich ausgeführt in meinem Kopfe. Es werden zwei Bande werden; der erste ist in drei Bochen hoffentlich fertig. Er enthält die Andeutungen und das Fußgestell des zweiten Teils. Das ganze soll eine Apotheose der Boefie sein. Seinrich von Ofterdingen wird im ersten Teile zum Dichter reif und im zweiten als Dichter verklärt. Er wird mancherlei Ähnlichkeiten mit dem Sternbald haben, nur nicht die Leichtig-

keit; doch wird dieser Mangel vielleicht dem Inhalt nicht ungunstig. Es ist ein erster Bersuch in jeder hinsicht, die erste Krucht der bei mir wieder erwachten Poesse, um deren Erstehung Deine Bekanntschaft das größeste Berdienst hat. Unter Spekulanten war ich ganz Spekulation geworden. Es sind einige Lieder darein, nach meiner Art. Ich gefalle mir sehr in der eigentlichen Romanze. — Ich werde mannichsachen Rugen von meinem Noman haben, — der Kopf wimmelt mir von Ideen zu Nomanen und Lustspielen. Sollt'ich Dich bald sehn, so bring' ich eine Erzählung und ein Märchen aus meinem Roman zur Probe mit." —

Er kam mit dem ersten Frühjahr zu uns, und bald darauf noch einmal, indem er uns den ersten Teil des Ofterdingen in derselben Gestalt mitteilte, in welcher ihn das Rublisum kennt.

Als ich im Commer 1800 Gena verließ, besuchte ich wieder meinen Freund auf einige Beit in feinem vaterlichen Saufe in Beifenfele. 3ch fand ibn mobl und beiter, auch fein Unfebn unverandert, obgleich die Seinigen etwas beforgt waren, und Blaffe fowie gunchmente Magerfeit an ibm bemerten wollten. Er felbit mar auf feine Diat noch aufmertfamer ale fonft er trant menigen oder feinen Wein, genoß faft feine Rleischspeisen, und nabrte fich banptfachlich von Mild und Begetabilien. Bir gingen ober ritten taglich fpagieren; beim ichnellen Sinanklimmen ber Sugel, bei feber auch gewaltsamen Bewegung fonnte ich feine Schmache ber Bruft oder furgern Atem an ihm mabrnehmen, und ich fuchte baber feine Bewohnheit zu bestreiten, weil ich seine Entwohnung von Wein und ftarfenden Rahrungemitteln für irrig und faliche Angftlichkeit bielt. Er mar begeiftert von Planen feines funftigen Gluds, feine Bohnung war fcon Ι п

eingerichtet, denn im August wollte er feine Berbindung mit seiner Braut feiern; ebenso gern sprach er von der baldigen Bollendung des Ofterdingen und anderer Bucher; sein Leben schien sich in die reichste Tätigkeit und Liebe auszubreiten. Als ich von ihm Abschied nahm, konnte ich durchaus nicht abnden, daß ich ihn nicht wiedersehn wurde.

Indem er im August nach Freiberg zu seiner Hochzeit reisen wollte, sing er an Blut auszuwersen, welches die Arzte aber nur für hämorrhoidalisch und unbedeutend erklärten. Doch griff es ihn an, und noch mehr als es sich periodisch wiederholte. Seine Berheiratung wurde ausgeschoben, und im Ansang des Oktober reiste er mit seinem Bruder und seinen Eltern nach Dresden. Diese verließen ihn dort, um ihre verheiratete Tochter in der Oberlausig zu besuchen, sein Bruder Carl blieb in Dresden mit ihm zurück. Er wurde augenscheinlich schwächer, und als er im Ansang November ersuhr, daß ein jüngerer Bruder von vierzehn Jahren durch Unvorsichtigkeit ertrunken sei, zog ihm der plöpliche Schreck einen hestigen Blutsturz zu, worauf seine Ürzte gleich erklärten, daß sein übel unheilbar sei. Bald darauf kam seine Braut nach Dresden.

Als er schwächer ward, wunschte er einmal mit großer Schnsucht seinen Aufenthalt mit einem füdlichern Klima vertauschen zu können: er machte den Plan, zu einem seiner geliebten Freunde, herbert, welcher in Klagensurt wohnte, zu reisen; aber die Arzte widerrieten diese Beranderung, vielleicht weil er schon zu schwach und erschöpft war, um diese Anstrengung ertragen zu können. So versloß dieses Jahr, und im Januar 1801 wurde der Wunsch, wieder bei seinen Ettern zu sein, so lebhaft in ihm, daß er Ende dieses Monats sich nach Beißensels zurust begab.

hier wurden die geschickteften Arzte von Leipzig und Jena zu Rate gezogen, aber sein Zustand verschlimmerte sich mit jeder Boche, doch war er, wie in seiner ganzen Aransbeit, saft ohne Schmerzen. Er arbeitete noch in seinen Geschäften, und schrieb außerdem vieles für sich in seinen heften nieder, auch versuchte er einiges Boetische, so ist z. B. das zweite Sonett unter seinen vermischten Gedichten aus dieser Periode [S. 237]. Er las sehr sleißig in der Bibel, auch vieles von Binzendorfs und Lavaters Schriften.

Be mehr er fich feinem Ende naberte, um fo gewiffer boffte er auf eine balbige Benefung, denn der Suften verminderte fich, und, die Mattigkeit abgerechnet, batte er fein Befühl von Krantheit. Mit der Soffnung und der Gebnfucht jum Leben ichien auch neues Talent und frische Rraft in ibm aufzugebn; er dachte mit verjungter Liebe an alle feine projeftierten Arbeiten, er nabm fich vor, ben Ofterdingen gang von neuem umguschreiben, und furg vor feinem Tode fagte er einmal: Jest babe ich erft erfahren, mas die Boefie ift, ungablige, und gang andre Lieder und Bedichte, als Die ich bisber geschrieben babe, find in mir aufgegangen. -Bom 19, Darg ab, dem Todestag feiner Cophie, murde er auffallend ichmader, viele feiner Freunde besuchten ibn, und eine große Freude empfand er, als am 21. Dlarg fein treuer und altester Freund, Friedrich Schlegel, von Jena ju ibm tam. Mit diesem unterhielt er fich viel, vorzüglich über ihre beiderseitigen Arbeiten. In diefen Tagen mar er febr lebhaft und feine Rachte maren rubig, auch genoß er eines giemlich gefunden Schlafes. Um 25. fruh um feche Uhr ließ er fich bon feinem Bruder einige Bucher reichen, um etwas nach. aufchlagen, bann bestellte er fein Frubstud und fprach mit Munterfeit bis acht; gegen neun Uhr bat er feinen Bruder,

ihm auf dem Klavier etwas vorzuspielen, worüber er einschlief. Friedrich Schlegel trat bald darauf in das Zimmer und fand ihn ruhig schlafen; dieser Schlaf währte bis nach zwölf Uhr, worauf er ohne die mindeste Bewegung verschied, und unverändert im Tode seine gewöhnliche freundliche Miene hatte, als wenn er noch lebte.

So ftarb, ebe er noch das neunundzwanzigste Jahr vollendet hatte, unser Freund, an dem man ebensosehr seine ausgebreiteten Kenntnisse, sein philosophisches Genie, wie sein Dichtertalent lieben und bewundern muß. Da er seiner Zeit so vorgeeilt war, so durfte sich das Baterland außerordentliche Dinge von ihm versprechen, wenn ihn dieser frühe Tod nicht übereilt hatte, doch haben seine unvollendeten nachgelassenen Schristen schon viel gewürft und viele seiner großen Gedanken werden noch in Zukunft begeistern und edle Gemüter und tiese Denker werden von den Funken seines Geistes erleuchtet und entzündet werden.

Novalis war groß, schlank und von edlen Verhaltniffen. Er trug sein lichtbraunes haar in herabfallenden Locken, welches damals weniger auffiel, als es jest geschehen wurde; sein braunes Auge war hell und glanzend, und die Farbe seinehets, besonders der geistreichen Stirn, fast durchschtig. Hand und Fuß war etwas zu groß und ohne feinen Ausdruck. Seine Miene war stets heiter und wohlwollend. Für denjenigen, der nur die Menschen nach dem Maße unterscheidet, in welchem sie sich vordrängen, oder durch gesuchten Anstand, durch das, was die Mode verlangt zu imponieren oder aufzufallen suchen, verlor sich Novalis in der Menge, dem geübteren Auge aber bot er die Erscheinung der Schönbeit dar. Der Umriß und der Ausdruck seines Gesichtes kam sehr dem Evangelisten Johannes nahe, wie wir ihn auf der

berrichen großen Tafel von U. Durer febn, die Murnberg und Munden aufbewahrt.

Sein Gefprach mar lebbaft und laut, feine Gebarde arok. artia, ich babe ibn nie ermudet gesebn; wenn wir die Unterbaltung auch tief in die Racht binein fortsetten, brach er nur willfürlich ab, um zu ruben, und las auch bann noch ebe er einschlief. Langeweile tannte er nicht, felbft in brudenben Befellichaften unter mittelmäßigen Ropfen, benn er entbedte gewiß irgend eine Berfon, die ihm eine noch fremde Renntnis mitteilte, die er brauchen fonnte, fo geringfügig fie auch fein mochte. Geine Freundlichkeit, feine offne Mitteilung machten, daß er allenthalben geliebt mar, feine Birtuofitat in der Runft des Umganges mar fo groß, daß geringere Ropfe es niemals mabrgenommen haben, wie febr er fie überfabe. Bie er auch am liebsten die Tiefen bes Gemutes im Gefprach enthullte, ale begeiftert von den Regionen unfichtbarer Belten fprach, fo mar er doch froblich wie ein Rind, fcbergte in unbefangener Beiterfeit und gab fich felbft ben Scherzen ber Gefellschaft bin. Ohne Gitelfeit, gelehrten Sochmut, entfremdet jeder Uffeftation und Beuchelei, mar er ein echter, mabrer Menich, die reinfte und lieblichfte Berforperung eines boben unfterblichen Beiftes.

Seine eigentlichen Studien waren seit vielen Jabren Philosophie und Physik gewesen. In der letten find seine Wahrnehmungen, Kombinationen und Abndungen oft seiner Zeit vorausgeeilt. In der Philosophie hatte er vorzüglich Spinoza und Fichte studiert; aber er suchte nachher eine eigne Bahn, die Philosophie mit der Religion zu vereinigen, und so wurden ihm, was wir von den Neuplatonikern bestigen, sowie die Schriften der Mustiker, sehr wichtig. Seine Kenntnisse in der Mathematik, sowie in den Künsten der

Mechanit, porzuglich aber in ber Beramertefunde maren ausgezeichnet. Dagegen hatte er fich nur wenig fur die eigentlichen Runfte intereffiert. Die Dufif liebte er febr, obgleich er nur oberflächliche Renntnis von ihr hatte: gur Stulptur und Maleret mard fein Gemut nur wenig bingezogen, ob er gleich über alle diese Runfte die originellften Ideen und die bochften Abndungen aussprechen tonnte. Go erinnere ich mich 3. B. eines Streites über die Landichaftsmalerei, in welchem ich feine Unficht nicht faffen konnte, die aber nachher aus eignem reichen poetischen Bemut der portreffliche Landschafts. maler Friedrich in Dresden großenteils mirflich gemacht bat. In der Boefie mar er eigentlich ebenso Fremdling, er hatte nur menige Dichter gelesen und fich mit der Rritif und den bergebrachten Spftemen der Dichtfunft nicht beschäftigt. Goethe mar lange fein Studium gemefen, por allen andern Berken batte er den Bilbelm Meifter geliebt, fo menig man Dies auch aus feinem ftrengen Urteil über Diefes Bert in feinen Fragmenten fcliegen follte. Er verlangte von der Boefie das Nachfte, Gemut und Begeifterung, und baber fam es, daß, wie ibm viele Deifterwerfe unbefannt waren, er auch nicht an Nachahmung oder fremder Autorität litt, fo wie ihm viele Schriften, die der Renner nicht hoch ftellen tann, lieb und teuer fein konnten, weil er in ihnen, wenn auch mit fcwachen Farben, jenes Urfprungliche, Nachfte und Bedeutungsvolle fab, dem er vorzüglich nachftrebte. Jene Ergablungen, die wir in neuern Beiten Marchen genannt baben, tamen mit ihrer munderlichen Beife feinen Borftellungen am meiften entgegen; er fab in ihnen tiefern Sinn und fuchte ibn auf die vielseitigfte Urt in eigenen Dichtungen auszusprechen. 3hm mar es zur naturlichften Unficht geworden, das Gewöhnlichfte, Rachfte als ein Bunder, und

Das Fremde, Übernaturliche als etwas Gewöhnliches zu betrachten: fo umgab ihn das alltägliche Leben felbft wie ein wundervolles Marchen, und jene Region, die Die meiften Menichen nur ale ein Kernes, Unbeareifliches abnden oder bezweifeln wollen, mar ihm wie eine liebe Beimat. Go erfand er, von Beispielen unbestochen, einen neuen Beg der Darftellung, und in der Bielfeitigfeit der Begiebung, in der Unficht der Liebe und dem Glauben an fie, die ibm qualeich Lebrerin, Beisheit und Religion ift, darin, daß ein einziger großer Lebensmoment und Gin tiefer Schmers und Berluft bas Befen feiner Poefie und Anschauung wurde, gleicht er unter den neueren allein dem erhabenen Dante, und fingt und wie diefer einen unergrundlichen mpftifchen Gefang, febr verschieden von jenem mancher Nachahmer, welche die Duftif wie ein Ornament glauben an- und ablegen zu fonnen. Daber ift auch fein Roman bewußt und unbewußt nur Darftellung feines Gemute und Schickfale, wie er benn felbft feinen Beinrich im Fragment des zweiten Teiles fagen läßt: - "Daß Schicksal und Gemut Namen Gines Begriffes find."

So kann uns fein Leben felbst mit Recht wunderbar erscheinen, und ein sonderbarer Schauer, wie bei einem Marchen, erfaßt uns, wenn wir hören, daß jeht von seinen vielen Geschwistern nur noch zwei Brüder leben, und die edle Mutter, die seit einigen Jahren auch den Gatten betrauert, in Ginsamkeit nur ihrem Schmerze und der Religion mit stiller Ergebung sich widmet.

[Ludwig Tied]

## Vorrede gur fünften Auflage [1837]

Benige Bucher haben beim Publitum fo fruh Eingang gefunden, als die Schriften meines fruh verstorbenen Freundes: nur felten ift es Autoren gelungen, nach einem Zeitraum, wenn Bedurfniffe, Moden, Lehrfate und Erhitzungen mancher Art fich wechselnd abgelöft und einander aufgehoben haben, auch diese Probe des Wandels zu überdauern, und frisch und lebendig fortzuwirfen.

Es ift auch fast mit Gewißheit vorherzusagen, daß die Kraft dieses jugendlichen reichen Geistes auch kunftig noch anregen, belehren und begeistern wird, denn die Tiese des echten Genius läßt sich nicht so schnell erschöpfen, und Enthusiaften für Schönheit und Kunft, sowie Freunde der Natur und Bissenschaft, Verehrer der echten Philosophie und Mysit werden sich mit Freuden und Nugen in diesem vollen Garten des Tieffinns und Bunders ergehn, in welchem ihnen von allen Seiten Blüten und Früchte entgegenquellen.

Gewirft haben diese wenigen teuern Reliquien eines großen Geiftes, fie haben auf die Denkweise der Nation, auf die Richtung der deutschen Literatur einen bedeutenden Einfluß ausgeübt, fie find auch von vielen Denkern und Forschern verftanden und gewürdigt worden: wenn Schwärmeret, Torbeit und Unvermögen sich auch beigesellten, mancher irrende Geist in ihnen Bestättgung seines Bahnes zu finden glaubte, so ist dies nur ein Schickfal, welches Novalis mit allen bedeutenden Autoren teilt, welche ihre Zeit überragen.

Manche diefer ichwachern Lefer werben vielleicht ungern einen Auffat vermiffen, welcher fich in ber letten Ausgabe befand, und "die Chriftenbeit, oder Europa, ein Fragment, im 3. 1799" überschrieben ift. - Gbe mein Freund noch ben Ofterdingen gedichtet batte, fam er in diefem Sabre nach Bena, um une diefen Auffat, B. A. Schlegel und beffen Bruder Friederich, vorzulefen. Benn ich nicht irre, mar auch Schelling jugegen. Die Fragmente, "Blutenftaub", maren icon im Athenaum erschienen, die Lehrlinge von Gais maren damals icon ausgearbeitet. Wir erwarteten daber etwas Bedeutendes zu boren, und die Berausgeber tes Athenaum maren entschloffen, Diesen Auffat, den fie fur einen bedeutenben balten mußten, in ihrer Beitschrift aufzunehmen. Da wir uns, als vertrauten Freunden, gegenseitig ein offnes unbefangnes Urteil jugestanden, wie man es vielleicht felten unter Antoren findet, jo mard, nach geendigter Lefung, diefer Auffat einstimmig verworfen, und beschloffen, daß er nicht burch ben Drud befannt gemacht werden folle. Bir fanden die biftorifche Unficht zu ichwach und ungenügend, die Folgerungen ju willfürlich, und die gange Abbandlung ichwach, fo daß febr leicht die Blogen von jedem Rundigen entbedt werden konnten. Gingelne icone Stellen, tieffinnige Borte traten glangend bervor, und diefe bedeutsamen Winke und Reden haben wir Berausgeber der Schriften ichon in ber erften Ausgabe unter die Fragmente gestellt.

Novalis war viel zu edel und frei gefinnt, um fich durch dieses Urteil seiner Freunde verlegt zu fühlen. Philosophie und Naturwissenschaft waren vorzüglich die Gegenstande seines Studiums gewesen, die Geschichte war ihm mehr fremd geblieben, und wenn der geistige Blick auch hier und da scharf sah, und seine Wahrnehmung merkwurdiges aussagen konnte,

fo mar er auf diesem Felde doch mehr ein Ahndender als ein Wiffender.

über diese Begenftande batte nach Sabren mein Gebulfe bei der Berausaabe der Schriften unfere Freundes, Fr. Echlegel, feine Unfichten febr geandert. Carl v. Sardenberg, ein Bruder, nur um wenige Jahre junger ale Novalis, ein edles Gemut, ein begeifterter junger Dann, dem aber bas Genie wie die gemäßigte Rraft des gestorbenen Brudere nicht quteil geworden, mar mit voller Überzeugung nach dem Tode feiner Eltern zur tatholischen Rirche übergetreten. Er batte unter den Papieren des Bruders diefen gurudgelegten Auffat gefunden, und ichon por vielen Sabren außerte er mir Die Meinung, man muffe Dieje Schrift dem Bublifum übergeben. 3ch miderfprach mit den alten, nicht veralteten Grunben. Nach C. v. Sardenberge Tode erhielt Fr. Schlegel mit andern Bapieren diese Abbandlung, und nach langer Beit, 1826, vermochte er den Berleger, welcher die nabern Umfande nicht fannte, Diese Schrift in Diese lette Ausgabe aufgunehmen. Beil man meines Widerspruchs gewiß mar, erfab ich erft aus dem vollendeten Drud, daß diefer por fiebenundzwanzia Sahren verworfene Bauftein nun gum Gd. ftein dienen follte.

Ebenso unverhohlen, wie wir früher unserm Freunde Novalis unser Urteil ausgesprochen hatten, widersprach ich jett meinem Freunde Fr. Schlegel; fand aber damals keinen Beruf dazu, öffentlich mit ihm über diesen Gegenstand zu streiten. Aber es schmerzte mich, diesen nur schwachen Ausdruck des tieffinnigen Novalis der Lesewelt hingeworsen zu sehn, und in einer Zeit, in der Parteikampfe und Fanatismus so manches bessere Gemut entstellen und verwirren. Es geschah auch, was ich befürchtet hatte, die Sektirer schalten

auf Novalis, als wenn er ein ihnen feindlicher Sektirer mare. Andre wollten in ihrem Eifer für die gute Sache mich oder Fr. Schlegel für den Berfasser des angefochtenen Aufsages ausgeben, und so ward der leutseligste und liebendste (Beift in das Toben der Turba hineingezerrt, um die Berwirrung zu vermehren.

Unfer Beitalter ift das der Korrefpondengen, Memoiren, Biographien und Schilderungen von Buftanden. Oft beanugt man fich am oberflächlichsten, wenn es nur einen gewiffen Reig ausubt, indem man Berfonlichkeiten tennen gu lernen glaubt, oder fich gar an Rlaticherei und Berleumdung eraopt. Rirgend ift aber Babrbeit und Dichtung, oder Difverftand, Entstellung, Unwahrheit und Luge fo mit dem Birklichen permiicht, als auf diesem Relde. Es ift befannt, daß es in Baris Kabrifen fur diefe fogenannten Memoirs gab, die noch immer nicht feiern, und in benen ein paar Briefe, wenige Reminisgengen mit Rachbulfe alterer gedruckten Bücher und Korrespondenzen bann mit willfürlichen Bufagen und dramatifchem Aufput jene Bande von Befenntniffen, Geschichtserzählungen, Biographien und bergleichen bervorbringen, die mancher treuberzige Lefer nachher als Wahrheit aufnimmt, und fich an ihnen erbaut.

Es wird nicht feblen, daß Deutschland auch bierin seinem Borbilde, dem schreibseligen Frankreich nachfolgt. Wir haben schon einiges der Art erhalten, und es durfte für den alter gewordenen Schriftsteller, der dieselben Menschen und Zeiten kannte, Pflicht werden, die Wahrheit zu retten, und das Unwahre oder Migverstandene zu bezeichnen und die richtige Leseart wieder herzustellen.

So befigen wir ein Buchelchen von Fall über Goethe. welches 1832 nach Goethes und des Berfaffers Tode er-

schien, zu einer Zeit also, wo man den Verfasser nicht mehr zur Rebe stellen, und Goethe ebenfalls sich nicht mehr rechtsertigen, oder seine wahre Meinung erläutern konnte. Das Büchelchen enthält manches Gute und manches, welches den Stempel der Wahrheit trägt. Beiß man aber, wie entstremdet sich diese beiden Männer, wenigstens in langen Zeiträumen, waren, so muß man so manche vertraute Berzenserzießungen, Urteile, tieffinnige und paradoze Betrachtungen mit einigem Mißtrauen ansehn. Nicht als ob viele dieser Reden vom Sammler erfunden wären; man darf eher vermuten, daß er diese Gedanken und Betrachtungen von andern Freunden empfing, die dem Dichter näher standen.

Einiges ift aber wohl völlig unrichtig, und Fall selbst bat spater den Irrtum eigenmächtig niedergeschrieben, oder Goethe bat fich geirrt und falschen Berichten geglaubt, da fast nie angemerkt ift, in welcher Zeit der Dichter seine Meinung ausgesprochen hat. Pag. 99 also sagt Goethe in jenen Außerungen, welche Falk G.s Humor überschreibt: — hier nennt er Zeit und Stunde, — Oftermontag 1808:

"Novalis war noch keiner (ein Imperator nämlich), aber mit der Zeit hatte er auch einer werden können. Schade nur, daß er so jung gestorben ift, zumal, da er noch außerdem seiner Zeit den Gefallen getan und katholisch geworden ift."

Diese Außerung und Behauptung Goethes hat fur den Kenner jener Zeit und ihrer Umftande (vielleicht die ganze Ergießung dort) sehr den Anschein einer unechten. — Rosvalis war schon im Frühjahr 1801 gestorben. Er hatte seine Eltern, welche eifrige herrenhuter waren, sehr glucklich machen können, wenn er sich dieser Gemeinde zugesellt hatte; Goethe hatte Friedr. hardenberg persönlich gesannt und ihn oft gesehn, der Kranke und Sterbende war in seiner Rabe,

es war (voraus in jenen Jahren) auch nicht das fleinfte (Berucht ber Urt erschollen, und ich barf verfichern, bag meinem Freunde Bardenberg Diefer Übertritt zu einer andern driftlichen Gemeinde aus ber lutherischen, in welcher er geboren war, völlig unmöglich mar. Richt als wenn er ein eifernder ober orthodoxer Lutheraner gemefen mare, feine Schriften beweisen das Gegenteil, aber ebensowenig geborte er, ungeachtet feiner geiftlichen Gedichte, den Ratholifen an. In feiner pretifchen und philosophischen Stimmung, in feiner mpftischen Tendens tonnte er ale tieffinniger Chrift die poetifchen Erscheinungen ber fatholischen Rirche mit ber Berehrung für Luther und Calvin, mit einer Achtung der Berrenbuter und einer Begeisterung fur Spinoza und die deutsche Bbilosophie, sowie die Reuplatonifer vereinigen. Auch edle Bolemit gegen alle Diefe Parteien geben uns in vielfachen Andeutungen feine Fragmente. Er wollte eben feiner Bartei ober Gefte, als ein eigner, angeboren, und er durfte bas Bort für fich gelten machen (was auch jedem freien Manne jufteht), welches Schiller fur fich als Abwehr braucht:

Mein Glaube

Beiche Religion ich befenne? Reine von allen, Die du mir nennft!,- Und warum feine? Aus Religion.

2. Tied

# Vorrede zum dritten Teil [1846]

Benige Bucher baben auf die deutsche Belt einen fo beftimmten Ginfluß geubt, ale die Schriften meines verftorbenen Freundes. Dies beweift auch, daß 1837 icon die funfte Auflage derfelben erschien. 218 Frd. Schlegel und ich die erfte Ausgabe beforaten, konnten wir Diefen Beifall taum vermuten, und daber, um das Buch nicht zu fart zu machen, blieben viele Fragmente gurud, die des Drudes mohl murdig maren, wie auch in der Borrede gur erften Ausgabe gefagt ift. Wenn mich nicht Rrantheit, Reisen und manches Stubium und andre Arbeiten gestört und beschäftigt batten, murbe ich ichon vor Sahren diesen jest erscheinenden dritten Teil dem Bublifum übergeben haben. Außerdem fchredte mich aber die Dube gurud, mit ber ich die Manuffripte batte ordnen, vergleichen und abschreiben muffen, und dabei vielleicht manches aufgenommen batte, mas icon in fruberen Sabren erschienen mar. Diefer Arbeit hat mich nun ein jungerer, ruftiger und unermudeter Freund überhoben, Ed. v. Bulow, der Berfaffer bes Novellenbuchs und mancher andern wertvollen Schrift.

Manchem eiligen Lefer wird vielleicht vieles in einer Zett überflüssig scheinen, wo seit 1800 Chemie, Naturwissenschaft und alle Teile unstrer Physik und Geognosie so sehr vorgeschritten find. Philosophische eifrige Schüler, sowie hochgestimmte Religiosen werden alles übersehn oder verwerfen, was nicht im Sinne ihrer dermaligen Schule und gestempelten Orthodoxie gesprochen ift. Aber der freisinnige Denker und

Forscher, der nicht am Buchstaben der Resultate und Dogmen sich ketten mag, und wahren Enthusiasmus von verkegerndem wilden Eifer unterscheiden kann, wird mit Dank
diese Geistessunken und Blize eines tiesen Gemütes ausnehmen: der wahre Religiose, denkende Philosoph und freie
Physiker wird vielsache Beranlassung finden, in die Tiesen
seines Gemütes zu steigen, und neu ausgeregt durch geniale
Winke, prophetische Ahndungen und kühnes Wort ihm bis dahin verborgene Schäpe entdecken. Denn nur so, wie man
Blicke in die Natur tut, und neues sieht und fühlt, wo das
Unwandelbare uns anredet, wie man in höheren Stimmungen
in gekannten Gedichten und großen Werken wiederum eine
neue Seele entdeckt, so nur, und nicht um sich flüchtig zu
zerstreuen, müssen diese tiefünnigen Kraamente gelesen werden.

über die jugendlichen, meist schwachen Gedichte, wird der Bohlwollende keine ftrenge Kritik ausüben. Ste find wichtig, weil sie Ubungen, Scherze, Bersuche in früher Jugend dieses Geistes waren.

Das Bildnis von Novalis ist nach einem alten Porträt gemacht, welches sich unter vergessenen Möbeln eines Schlosses fand. Es ist offenbar gemalt, als der Autor 16 oder 17 Jahr alt war. Man zeigte es mir fragend und zweifelnd, aber ich erkannte gleich die sprechende Ühnlichkeit meines Freundes, ob ich ihn gleich erst kennen lernte, als er schon in dem 28. Jahre stand.

Mit Wehmut und nicht ohne eine Art von Andacht übergebe ich nach fast funfzig Jahren diese Reliquien eines edlen und großen Geistes den Freunden der echten Mystik.

## Vorwort

#### von Eduard von Bulow

Es mögen etwa sieben Jahre her sein, daß mir mein verehrter Freund Ludwig Tied ankundigte: er werde gelegentlich meine Sulfe in Anspruch nehmen, die hinterlassenen Papiere von Novalis nochmals durchzuschen und davon zum Drude auszusondern, was noch für die öffentliche Mitteilung geeignet und damals von ihm und seinem Freunde Friedrich Schlegel, wie die Vorrede zur ersten Auflage von Novalis' Schriften besagt, unbenutt zurudgelegt worden sei.

Ich brauche nicht erst zu sagen, welche Freude mir, bei meiner Berehrung und Liebe zu dem früh dahingeschiedenen Dichter, diese Mitteilung gewährte, und ich war in mir ebenso ftolz auf die mir damit zugedachte Auszeichnung, als ich mich eifrigst wiewobl umsonst bemühte, die Berwirklichung dieses Borbabens herbeizuführen.

Es ftanden derfelben, leider! in Stimmung und Beschäftigungen von einer Zeit zur anderen hindernisse entgegen und als Ludwig Tieck zulet Dresden verließ, wo ich sunfzehn Jahre so glücklich gewesen war, zugleich mit ihm zu leben, um nach seiner eigentlichen heimat Berlin zurückzukehren, sand sich für mich immer seltenere Gelegenheit zu Mahnungen. Ich ließ nichtsdestoweniger den Gedanken an Novalis niemals aus dem Sinne und brachte ihn bei meinen wiederholten Besuchen Berlins so lange Zeit zur Sprache, bis sich Tieck in den ersten Monaten 1845 in der Tat entschloß, mir die besagten Manuskripte zuzustellen.

### \* XXXIII \*

Es war jedenfalls eine mubfame und langwierige Arbeit, die ich mit denselben vorzunehmen hatte und war es schon zuerft nicht leicht zu ermitteln, welche Fragmente bereits in die gedruckten Schriften aufgenommen waren, so mußten auch noch die als solche nirgend bezeichneten Auszüge und Studien nach anderen Autoren von dem Selbstgedachten unterschieden werden.

Ich habe bet alledem im Frubjahr und Sommer 1845 biese verschiedenen Arbeiten so gut als es in meinen Kraften stand zu lösen gesucht und lege damit das reiche Ergebnis derselben in dem dritten Teile von Novalis' Schriften der Lesewelt vor, die es in Beachtung der Umftande gewiß zu entschuldigen wissen wird, wenn es meiner Ausmerksamkeit hie oder da entgangen sein sollte, daß ein von neuem mitgeteilter Gedanke schon unter den fruheren Fragmenten absgedruckt worden ware.

Novalis' Biographie von seinem alten Freunde dem Areisamtmanne Just geschrieben, war schon bald nach seinem Tode in Schlichtegrolls Netrolog abgedruckt worden und schien uns gegenwärtig, als ein so wichtiges Zeugnis von ihm, mit unter seine Schriften zu gehören.

In den "aus Novalis' Tagebuch seiner letten Lebensjabre" überschriebenen Blattern, entwirft der Dichter von fich selbst ein rubrendes Bild.

Die Gedichte aus späterer Zeit sind mir von verschiedenen Sanden mitgeteilt worden. Die früheren, welche er wohl jedenfalls noch in den achtziger Jahren geschrieben haben mag, wie die jugendlich unreife handschrift selbst bezeugt, habe ich von der Familie von hardenberg erhalten. Ich babe diese wenigen Jugendgedichte unter vielen, die mir der Mitteilung nicht wert zu sein schienen, ausgewählt, um daran

ju zeigen, welche Borbilder er in feiner erften bichterifchen Ausbildung vor Augen gehabt bat.

Die "zerstreuten Blatter" rechtfertigen ohne Zweifel durch ihr charakteristisches wie allgemeines Interesse ihren Abdruck felbit.

Die liebenswurdigen "Briefe" an Frau von Ifhummel] find mir aus Thuringen gur Mitteilung anvertraut worden. Die enthufiaftifchen an Schiller und Reinhold hatte ber jest perftorbene Bivaraph Schillers, R. Soffmeifter, angeblich aus Schillers Rachlaffe im Februar 1844 im Stuttgarter Morgenblatte abdruden laffen, und wir geben fie mit Bertrauen in die Echtheit wortlich wieder. Auf hoffmeifters unnuten Angriff gegen Tied, ju dem ihm ein Borwort zu ben Briefen bient, babe ich nichts weiter als die Tatfache ju ermidern, daß Tied den Biederabdrud der Briefe an diefer Stelle mit Freuden gebilligt hat und daß in famtlichen Bavieren Sardenbergs, die nach feinem letten Billen in Tiede Sande gefommen find, Schillers feiner weitern Ermahnung geschiebt. Kaft der nämliche Kall findet in den ebenso umfangreichen Manuffripten ftatt, welche mir die Familie bes Dichters anvertraute. Belcher Freund Sardenbergs ober Bewunderer Schillers freut fich nicht mit uns an ber Jugendmarme feiner Liebe und Berehrung und wie bereitwillig murde ich nicht auch jedes andere Blatt hier haben abdruden laffen, aus dem bervorginge, daß er biefe Befühle in ungeschwächter Starte mit in fein fpateres Lebensalter übertragen batte. In dem Morgenblatt war auch noch ein Billett des Rantianers Schmid an Schiller abgedrudt, in welchem Diefer ben großen Dichter im Namen des alten Bardenberge bittet, das Bertrauen feines Cobnes ju ihm bagu ju benuten, daß er ibn für Burisbrudens und Gefchafteleben ermarme.

Die die Zahl von sechshundert übersteigenden "Kragmente" durfen wohl als der eigentliche Kern dieses dritten
Teiles zu betrachten sein und steben an innerer Bedeutsamfeit schwerlich den schon früher gedruckten nach. Insosern es seine Übelstände gehabt hätte, sie, ihrem Inhalte nach, in mehrere Abteilungen zu bringen, habe ich vorgezogen, die Boefie und Kunst insbesondere betreffenden voranzustellen und die in Biffenschaft und Leben einschlagenden, so wie sie in Novalis' eignen Papieren zerstreut waren, folgen zu lassen.

Einen nicht unbedeutenden Teil dessen, was wir aus hardenbergs Rachlasse hier mitteilen, verdanken wir, wie schon gesagt, seiner Familie, und zwar dem Bohlwollen der Frau von hardenberg, gebornen von Bigleben, Bitwe seines Bruders Anton, welche noch in dem Besitze seines Geburts-dorfes Oberwiederstedt in Thuringen ist und mir alle dasselbst besindlichen Papiere behufs dieser herausgabe überssenden ließ.

Bei den Manustripten aus frühester Zeit lag ein Blatt von Carl von Hardenbergs Sand mit der Aufschrift: Paspiere von Frigens eigner Sand, die aufgeboben werden muffen. Nach meinem Tode durften sie nur Tieck und Friedrich Schlegel erhalten. Sowie dasneben, von derselben Sand geschrieben, Gedichte ohne höheren Bert, die vielleicht Carl selbst zum Berfasser hatten, und fritische Bemerkungen zu Novalis' Fragmenten. Bon einer zitternden, unbekannten, vielleicht sterbenden hand fand ich noch ein zweites Blatt mit Noten zu Novalis' Jugendsversuchen vor, die nicht uninteressant, wenn auch im allsgemeinen allzu fragmentarisch unklar sind. Diese jugendlichen Bersuche außer den schon erwähnten Gedichten enthalten übersetzungen nach Horaz, Homer, Theotrit, Anfänge zu

dramatischen Arbeiten, wie zu einem Schauspiele: Franz von Sidingen, im Tone des Gog und der Rauber, und unvollendete wiffenschaftliche Abhandlungen ohne Wert.

Es follen noch an mehreren Orten nicht unbedeutende Briefschäge von Novalis verborgen ruhen; allein ich war trot der angestrengtesten Bemühungen nicht so glücklich, diefelben mitgeteilt zu erhalten. Gelingt es mir später, wozu ich noch nicht alle Hoffnung aufgegeben habe, so folgen sie diesem Teile in einem Nachtrage.

Das große Geschent für alle Freunde und Berehrer Friedrichs von hardenberg, welches wir ihnen mit seinem wohlgetroffenen, von Eduard Sichens in Berlin meifterhaft in Stahl gestochenen Bildniffe zur Zierde dieses Buches darbieten, verdanke ich ebenfalls seiner schon erwähnten, verechrten Schwägerin. Die Art, wie wir dazu gekommen sind, verdient vielleicht ausführlich erwähnt zu werden.

Frau von hardenberg hatte mir schon vor mehreren Jahren in Berlin gesagt, daß auf ihrem Gute Oberwiederstedt das einzige ausgeführte Bildnis des Dichters ausbewahrt werde, und ich hatte wiederholt um dessen Mittellung zum Behuse gebeten, es für meinen persönlichen Gebrauch nachzeichnen zu lassen; wiewohl die Erfüllung meiner Bitte, die nicht eben abgeschlagen worden war, sich durch Umstände von einem Jahre zum andern verzögerte.

So tam to denn auch wieder im Binter 1845, fast ohne alle desfallfigen hoffnungen, nach Berlin, und follte da gerade zu meiner Freude horen, daß Frau von hardenberg das Bild eben felbst mit aus Thuringen herübergebracht babe.

3ch fand ein etwa eine Elle hohes Olgemalde vor, das gwar als Bert der Runft unbedeutend mar, jedoch offenbar

von einem Maler herrührte, der mit dem Talente des Treffens einer Ahnlichfeit begabt gewesen war. Die sprechenden lebendigen Züge des Dichters betätigten dies, ohne daß man
ihn je selbst gesehen hatte und wenn das Bildnis gleich durch
Schmutz und Löcher mannichsach entstellt war, hatte es doch
im wesentlichen keinen Schaden gelitten und konnte bet einer
geschickten Behandlung leicht wiederhergestellt werden. Mein
einziges Bedenken bei der Sache war nur der Umstand, daß
in der Familie oder deren Umgebung niemand mehr am Leben
war, der Novalis persönlich gekannt hatte und danach für
die Ühnlichkeit oder selbst Identität der Person zeugen konnte,
und überdies sogar eine alte Thüringer Bastorsfrau aus
seiner Zeit erklärt haben sollte, das Bild stellte keinesweges
den Dichter vor, mit dem es nicht die mindeste Ühnlichkeit
habe.

Bon Novalis verfonlichen Freunden, die darüber eine aultige entscheidende Stimme abzugeben batten, lebten nur noch Ludwig Tied und Schelling. Tied, der überhaupt der vertrautefte Freund Barbenberge gewesen mar, ftand mir in ber Begiebung ju allernachft und es war nur nicht außer acht ju laffen, daß Tied Novalis erft 1799, alfo in deffen 28. Lebensjahre batte fennen lernen, derweil Novalis auf dem Bilde etwa 16 Sabre gablen mochte und feit ben wenigen Jahren, in denen es den beiden Dichtern gegonnt gemefen war, fich einige Dale bis zu Novalis Tode zu feben, 45 Sabre verfloffen waren, welcher lange Beitraum Novalis' Buge in dem Bedachtniffe des überlebenden Freundes fo leicht verwischt haben fonnte. Es galt die gewagte Probe auf die Abnlichkeit zu machen, und da ich Tied guvor noch nichts von dem Bilde gefagt hatte, mar fein Urteil mohl ein rollig unbestochenes. 3ch nahm das Bild zu ihm in feine

Wohnung und hielt es ihm mit der Frage: wen es vorftelle? unvorbereitet vor die Augen. Es vergingen nur wenige Sekunden und er sprach mit tiefer Rührung Novalis' Namen aus. Was also in Beachtung aller dabei obwaltenden Umftände wohl für eine Art von Beeldigung der Ahnlichkeit angesehen werden darf.

Außer diesem Bilde gibt es noch eine Kreidezeichnung in Profil, welche Frl. Caroline von Ch. von Novalis gemacht hat und sehr ähnlich sein soll und eine andere, welche der Dichter Graf Otto Heinrich von Löben, vielleicht eben danach kopieren ließ. Ich habe beide nicht gesehen. Die letztere soll flüchtig und unbestimmt in Zügen und Ausdruck sein.

Über Novalis' Perfonlichkeit babe ich noch manche mund: liche Mitteilungen erhalten, die mir das Bild feines Charaftere ergangen und, in der Rolge vervollständigt, vielleicht auch Stoff zu öffentlicher Mitteilung abmerfen. Um genaueften fannte ibn unter andern die noch lebenbe Schwefter feiner Cophie, Frau Generalin v. B. in D., welche bei bem Tode jener jugegen mar. Rach ihren Außerungen mar der Dichter ju aller Beit forperlich franthaft und leidend und fein früher Tod vorherzuseben. Nach Sophiens Tod hielt er fich oft tagelang in ihrem Bimmer verschloffen und lebte nur feinem Schmerze. Die Beforgnis der Ihrigen, wie er Diese lange Ginsamfeit zubringe, führte eines Tages die Schwester zu ihm binauf und indem fie gur Ture eintritt, bleibt fie ftarr vor Entfeten daran fteben, da fie die Berftorbene fo wie in der Stunde ihres Todes auf ihrem Bette liegen fieht. Die Erflarung mar, daß Novalis bas lange graue Rleid, in dem fie gestorben mar, auf dem Bette ausgebreitet, die Baube, die fie getragen, barüber gelegt und ein Taschenbuch, in dem fie julest gelesen, dazu aufgeschlagen batte, um fich den Unblid ihrer lefenden Gestalt gurud. gurufen und festgubalten. - Gine rubrende Uneldote ift mir pon Novalis' Bater mitgeteilt morben. Trop der Strenge und Restigfeit in deffen Charafter und Rinder- ober Familienverbaltniffen, batte er boch immer feinen Gobnen erlaubt, ibren etanen freien innern Lebensweg zu geben. Movalis' poetische Richtungen batte er eigentlich von Anfang an nicht gern gesehen, obne fie barum ju ftoren und er hatte nur eben perfonlich feine Rotig bavon genommen ober die Schriften feines Sobnes gelefen. Novalis ftirbt und fein alter Bater gebt eines Tages in Die Rirche ber Berrenbuter Bemeine. Da fingt die Gemeine ein fo munderschönes geiftliches Lied, welches er noch nie gebort, bag er davon tief erschüttert wird. Der Gotteedienst gebt zu Ende, er verlagt die Rirche und fragt in inniger Rubrung einen Freund, mas ba fur ein berrliches Lied gefungen worden und wer ber Berfaffer desfelben fei. Mein Gott! ift die Antwort: wiffen Gie denn nicht, daß Ihr eigner Gobn das Lied gedichtet bat? -

Ich beschließe diese erlauternden Borte mit der Berficherung, daß alle hier zuerst abzedruckten Reliquien von Novalis in seiner eignen Handschrift meist mit Korrekturen vor mir liegen und also deren Echtheit keinem Zweisel unterworfen fein kann.

# Vorrede zu diefer Ausgabe

Die Werke von Novalis liegen hier vollständiger, als in einer ter fruberen Ausgaben, und auch in einer neuen Anordnung vor.

Diese lettere wird hoffentlich gleich beim ersten Anblick für sich selber sprechen. Ste sollte besonders den Gedichten zugute kommen, die sich, anstatt eines wilden hausens, zu wenigen zwanglosen Gruppen zusammengefunden haben. Bon einer Sonderstellung der Jugendgedichte habe ich Abstand genommen, da sich der Inbalt von selber periodisch ordnet. Man wolle nur im Auge behalten, daß die drei ersten Absichnitte (Homnen, Geistliche Lieder, Ofterdingen) ganz, in den folgenden Aubriken aber nur die drei oder vier letzten Gedichte (die sich so deutlich von den vorbergehenden abbeben, daß jeder Fingerzeig überstüssig ware) der reifsten Zeit angehören. Borsicht ist auch bei der von mir gesetzen Übersichrist "Baralipomena" überall geboten, weil bei Novalist nicht bloß die Gedanken, sondern auch die dichterischen Motive aus einem Werk in das andere hinübergewandert sind.

Der Text der Gedichte beruht natürlich nicht auf den Kongepten des Dichters, sondern auf den endgültigen Fassungen. Überhaupt ist für den Text der ganzen Ausgabe nicht bloß die handschriftliche, sondern auch die gedruckte Überlieserung vollständiger als je vorher zu Rate gezogen worden. Dem zweiten Teil des Ofterdingen sind nicht bloß die Berliner Baptere, sondern auch die Beimarische Handschrift (ein

Geschent von Alexander Reper-Cohn) zugute gesommen. Und so wird diese Ausgabe, von unberechenbaren Funden abgesehen, für die dichterischen Berte wohl als eine absichließende gelten können. Die Fragmente freilich werden andern und mir auch in Zukunft noch genug zu tun geben. Sie bilden, sowohl was den Text als was die Anordnung betrifft, eine Aufgabe, die, je nach dem Zweck der Ausgabe verschieden, immer aber nur unvollsommen zu lösen sein wird.

Bas ben Text anbelangt, fo ift junachft festzuhalten, daß uns die "Fragmente" als folche überhaupt gar nicht borliegen; es find nur die Studienhefte erhalten, aus denen Ropalis die Fragmente berausgenommen bat und noch fpater berausnehmen wollte. Er felbit bat fich darüber (oben G. VI) Deutlich ausgesprochen. Man erfennt aus feinen Borten, daß bas in ben Studienheften des Nachlaffes vorhandene ein febr buntes Material vorftellt, das nicht blog gur Beröffent. lichung in Fragmentform, fondern auch fur ein großes Wert, die "Enapflopadiftit" ober "Das Buch", bestimmt mar. Dazu tommt noch, daß fich feine Gedanken ftete auf Diefurfipem Bege, im Unichluß oder im Gegenfat zu benen anderer (Rante, Sichtes, Bemfterhups', Schellings, Rittere, Berners uim.) entwickelt haben; und daß die Grenze, wo ber Auszug oder bas Bitat aus fremden Schriften aufhort und bas felbftandige Denfen beginnt, entweder gar nicht mehr erkennbar oder doch nur nach genauefter Untersuchung in jedem einzelnen Kalle festzustellen ift. Diese Untersuchungen aber haben fich über alle Bebiete, nicht blog der Beifteswiffenschaften, sondern auch der Naturwiffenschaften ju erftreden und werden wohl einen gangen Beneralftab von Belebrten, die mit ihrem Kachwiffen auch die nötigen biftorischen Renntniffe verbinden, in Unspruch nehmen, wenn fie endgultig angestellt werden follen. Novalis selber hat ja wiederholt Sage, die in den Studienheften zunachst mit dem Bermerk: "wie hemsterhuns fagt" bezeichnet waren, später ohne
diese Quellenangabe durch die seingeschliffene Form des Fragmentes zu seinem Eigentum gemacht. Mir ist es nicht
zweiselhaft, daß in der letten Aubrit, der ich deshalb die
vorsichtige Überschrift: "Aus den Studienheften" gegeben
babe, noch immer fremdes Gut enthalten ift, tropdem ich
Bitate aus herder, hemsterhuns u. a. entweder ausgeschieden oder durch Anführungszeichen kenntlich gemacht habe.

Es bleibt also gunachst ichen fraglich, mas aus der Unmaffe von Pavieren mitgeteilt werden foll; benn die Striche in den Sandidriften, auf die fich Rovalis felbft bezieht, find feineswegs tonsequent durchgeführt und freugen fich mit anderen von anderer Bedeutung. Aus feinem eigenen Borgang und dem Briefwechsel der Romantifer wiffen wir, daß Die "Fragmente" aus folden Studienbeften mitten berausgeriffen murden und daß die Auflofung des Bufammenbanges nicht nur nicht vermieden, fondern gefliffentlich gesucht murde. Go bat es Rovalts, wie die Fragmente "Bluthenfaub" zeigen, selbst gemacht; und fo hat es auch Friedrich Schlegel, der für ihn Dlufter war, fowohl mit feinen eigenen Studienbeften, als mit benen feiner Freunde gemacht. Ber aber wollte beute das Recht und den Mut finden, fo dreift in Diefes Gedankenmeer bineinzugreifen und die Berle in ber Mufchel berauszufischen?

Nicht anders aber fieht es mit der Anordnung der Fragmente, die uns in den Studienheften weder in einer chronologischen Folge, noch in einem sachlichen Zusammenhang vorltegen. Schon die Zusammengehörigkeit der einzelnen Teile der Handschriften bedarf noch einer viel genaueren

Untersuchung; fie ift durch faliches Biegen und heften ber Lagen wiederholt untenntlich geworden. Go leicht wie ber Berausgeber ber Aphorismen Lichtenbergs, Die uns in gerader dronologischer Rolge überliefert find, bat es ber Berausgeber ber Fragmente von Novalis nicht. Und auch die fachliche Ordnung der Papiere, die Novalis felber im Muge hatte (III 325, 355) und die in den Beften gur Enzpflopadiftif durch vorausgeschickte Echlagworte angedeutet ift, batte eben nur der Berfaffer felber, der nicht an den Bortlaut gebunden mar, durchführen fonnen. Denn die überwiegende Mebrzabl der Aufzeichnungen beruht ja auf dem Sprung aus einem Biffensgebiet in das andere: fie konnen mit demfelben Recht in diefer oder in jener Rubrit untergebracht merben. Ja es gebort geradezu jum Befen der eigentlichen Fragmente, denen Friedrich Schlegel besbalb die runde Igelform guidreibt, daß fie gugleich nach allen Direttionen weisen. In einer barftellenden Arbeit, Die biefen Sprungen und Sinweisen folgen fann, maren die Bedanten des Fragmentiften über ein besonderes Biffensgebiet mobl im Busammenbang aufzuführen; der Berausgeber aber, ber fich an den Wortlaut gebunden fieht, murde ben Bufammenbang ebenfooft auflofen, ale berftellen und doch fein Banges, fondern nur Studwerf liefern. Dan fann aus ben Borreben von Tied und von Bulow erfahren, wie wenig fie mit ihrer eigenen Arbeit gufrieden maren; und boch fonnten fie, ba es fich fur fie nur um eine Auswahl bandelte, nehmen und weglaffen, was ihnen in ihren Bufammenhang paßte und nicht paßte.

Unter diesen Umftanden bleibt es junachst über jedem Zweifel, bag die von Novalis selbst in den Druck gegebenen Fragmente in der Form und Reihenfolge gegeben werden, wie er fie felbst hat veröffentlichen laffen. Damit ift aber

icon in einen Teil ber Papiere, besonders in das Seft mit ben Studien über Bemfterbune, Breiche gelegt. Rach feinem Tode bat Friedrich Schlegel die Fragmente fur die erfte Ausgabe der Schriften ausgemählt und Tied bat fie geordnet; man fann es Friedrich Schlegel nicht ftreitig machen, daß er ein Meifter und Mufter fur die von ibm begrundete und ausgebildete Fragmentform gewesen ift, fo boch auch inbaltlich die Fragmente von Novalis, mas den Umfang der Biffensgebiete und die Tiefe feines Geberblides anbelangt, über den feinigen fteben. 3ch laffe deshalb auch feine Sammlung, soweit fie nicht icon von Novalis felbit veröffentlichte Fragmente enthält, folgen; ich gebe aber diese Fragmente in dem textlichen Busammenhang, in dem fie in den Sandichriften erscheinen, und berichtige die von ibm notwendig befundenen Anderungen und die Drudfehler nach dem in den Sandidriften ftebenden Text, indem ich zugleich die Auslaffungen Schlegels durch Rlammern fennzeichne. Auf diefem text. geschichtlichen Weg tonsequent fortichreitend, babe ich bann auch die Bulowiche Auswahl in gleicher Behandlung folgen laffen; und endlich in einem Anhang die Rachlese aus ben Bapieren des Nachlaffes bingugefügt. Bang reinlich mar freilich auch diefe Aufgabe nicht zu lofen: an wenigen Stellen bat der Busammenhang Schaden gelitten und es finden fich einige fleinere Fragmente, wie ich erft im Laufe der Arbeit bemertt habe, zweimal abgedruckt; fie machen gufammen taum eine balbe Geite Diefes Druckes aus. Den fachlichen Bufammenhang zwischen den Fragmenten aber ftellt beffer, als es irgend eine Aufteilung unter bestimmte Rubrifen vermochte, Das forgfältige Regifter ber, das nach meinen Ungeichnungen der Schlagworte Berr Dr. Rudolf Baper von Thurn angefertigt bat.

Mit leichten Opfern war es auf diesem Wege auch möglich, die fünf Originalausgaben von Schlegel und Tied für den Besitzer dieser Ausgabe entbehrlich zu machen; dieser Erwägung verdanken die kleineren Stüde, die schlichte Biographie von Just und die Borreden von Schlegel, Tied und Bulow, ihre Aufnahme. Beggeblieben sind nur etliche Briefe der dritten Auflage und der Bulowschen Nachlese, die in einer Sammlung der Briefe von und an Novalis besser an ibrem Ort sind.

über die Textbehandlung denke ich in der nächsten Zeite gelehrten Lesern an anderm Orte Rechenschaft und Auskunft zu geben, wo auch das, was im einzelnen noch der Rechtfertigung bedarf, zur Sprache kommen wird. In diesen Abhandlungen wird man dann auch die Lesarten und den vollständigen kritischen Apparat zu den beiden Banden dieser Ausgabe sinden, welche die Dichtungen enthalten. Ginstweilen verweise ich auf meine Rezension der Heilbornischen Ausgabe im Anzeiger für deutsches Altertum, XXVIII. Band, Seite 82 ff.

Die Korrefturen sind außer von mir auch von Herrn Dr. Rudolf Baper von Thurn mit den Druckvorlagen verglichen worden. Die Orthographie mußte sich mit Rücksicht auf einen weiteren Leserkreis eine Modernisierung gefallen lassen, doch sind alle hörbaren Unterschiede in bezug auf die Laute aus den jeweiligen Borlagen beibehalten worden. Die in Novalis' Konzepten sast durchgängigen, mitunter auch in den Orucken erscheinenden Dativsormen auf -n (statt -m) sind natürlich abgeschafft, was an vielen Stellen schon durch den Sinn notwendig gemacht wurde.

Fur Abichriften oder Kollationen habe ich zu danken: in Berlin den herren 3. Bolte, D. Jacobn und E. Schmidt;

in Bonn Franz Schult; in Dresden D. F. Walzel; in Weimar B. Suphan und M. heder. Eine sehr wertvolle Borarbeit, die mir die schwere Arbeit mit den Tausenden von Fragmenten wesentlich erleichtert hat, war ein Register nach den Ansangs-worten, das die Fräulein Dr. Antonie Hug von Hugenstein und Dr. Rosa Fliegelmann für mich angelegt haben. Die Lesarten der fünf Schlegel-Tiecksscheichen Ausgaben haben meine Seminaristen vor etlichen Jahren verzeichnet.

Die Schwestern Karoline und Sosie von Hardenberg, die mir vor nahezu einem Bierteljahrhundert die Benützung des Nachlasses in Oberwiederstedt freundlichst gestattet haben erreicht leider mein Dank nicht mehr. Der gegenwärtige Besitzer, Kammerherr Baron von Hardenberg, hat mir vor zwei Jahren mit der gleichen Bereitwilligkeit die Nachprüfung meiner Lesarten gestattet und die Borlagen für die beiden Frauenbilder dieser Ausgabe beigesteuert, wofür ich ihm auch hier meinen ergebensten Dank ausspreche.

Bien, Beihnachten 1906

3. Minor

# Biographie vom Rreisamtmann Just



## Friedrich von Sardenberg'

Rurfachficher Salinenaffeffor und befignierter Umtsbauptmann in Thuringen

geb. d. 2. Mai 1772, geft. d. 25. März 1801.2

Benn man von einem Menschen fagt: "Er bat Gente": jo will man damit gemeiniglich die Anlage des Geiftes bezeichnen, Biffenschaften oder Kunfte mit Leichtigkett zu bearbetten und in ibnen etwas nicht Gemeines zu leiften.

[Aus dieser Nachschrift Schlichtegrolls sei nur das Fragment eines Briefes von dem Kirchenrat K. Chr. Schmid in Jena mitgeteilt, der schreibt:

"In zwen Berioden seines Lebens bin ich diesem Friedrich von Hardenberg nabe geweien, und in bevoen war er mir als origineller Menich so interessant, und als edler Mensch meinem Herzen so theuer und werth, daß ich mit dem innignen Gefühl wehmütbiger Rührung mir ihn für dieses Leben entrissen denke. Mir ward es nicht zu Theil, die edle Frucht der fräftig aufichießenden Pflanze und berriichen Blütbe zu seben, die zweimal meiner Pflege anvertraut war. Zuerft lernte ich den schonen, lebens- und geistvollen, für alles regen und Aller Gerzen gewinnenden Knaben in seinem zehnten Lebensjabre kennen. Sein ehrwürdiger, trefflicher Bater nahm ihn damals mit auf eine IV

<sup>1</sup> Aus Schlichtegrolls Nekrolog, Gotha 1805, IV, 187-241.

<sup>2</sup> Dies Denfmal fest der ehrwürdige Kreisamtmann Juft in Tennitädt, im Chursachssichen Thuringen, der seltenen Freundsichaft, die ihn mit dem unvergestlichen Novalis verband. Der herausgeber des "Nefrologes" fügt für solche, die diesen beben Genius bis dabin nur dem Namen nach kannten, einen Nachetrag bet.

Glaubt man, daß biefe Unlage nur auf eine besondere Runft ober Biffenschaft gerichtet ift: fo fagt man im besondern: "Er hat poetisches, mathematisches ufm. Genie." Benn man ibm aber diese Untage fur Biffenschaften und Runfte überhaupt zueignen will, fo fagt man im allgemeinen: "Er bat Benie." - Eine weit bobere naturanlage will man in bemienigen bezeichnen, von dem man fagt, "daß er ein Gente fei". Bendet man Diefes auch nur bestimmt auf einen Gegenstand an; "er fet ein philosophisches, malerisches, technisches, mathematisches Gente": fo foll dieses unftreitig foviel beißen: "Alle Fabigfeiten feines Beiftes icheinen von der Natur dabin gerichtet zu fein, um eben diefe bestimmte Runft und Biffenschaft zu treiben, und fich in derfelben als Erfinder und Birtuofe vor andern auszuzeichnen." Cagt man endlich im allgemeinsten: "Diefer Menfch ift ein Bente": fo glaube ich, daß man diefem Ausbrud füglich feinen andern Sinn unterlegen fann und foll, als ben: "Diefer Menfch befist vorzügliche Fabigfeiten bes Beiftes, um in jeder Runft und Biffenschaft, die er treiben wird, als felbstätiger Er-

Reise nach Riedersachsen, wobei mir die besondere Aufsicht über diesen Knaben, bessen übrige Geschwister ihres Sosmeisters nicht beraubt werden sollten, vorzüglich während des Ausentbaltes in Luftum, dem Wohnsig seines Onkels, anvertraut wurde. Es war von meiner Seite der erste Bersuch eines Jünglings im Geschäfte der Erziehung, und ich will es offen bekennen, daß ich der zwecknäßigen Leitung eines so emufänzlichen, selbstbätigen, originellen und phantasiereichen Knaben mich nicht gewachsen soch war es vielleicht das mir einzig mögliche negative Verdienst, welches ich mir dadurch erwarb, daß ich mehr den Begleiter, den ausmerksamen Beobachter, den unmerklichen Leiter und Beschützer vor physischer und sittelicher Geschr, als den bestimmten Lehrer und strengen Führer meines Zöglings machte."

finder und Birtuose zu erscheinen; er besitt bie Kraft, jedes Biffenswerte mit Leichtigkeit zu lernen, mit Tiefe zu ergrunden, mit Festigkeit zu behalten, mit Weisheit zu ordnen, mit Scharsfunn zu beurteilen; gleiche Starke aller Geistesträfte, gleiche Kraft, sie anzuwenden; gleiche Gewandtbeit, sie auf den oder jenen Gegenstand zu richten, gleiche Lust und Liebe, sie zu gebrauchen."

Ich habe mir diesen Begriff jenes Ausdrucks von dem jungen Mann abgezogen, den ich mehrere Jahre seines kurzen Lebens, aber gerade diejenigen, wo sein Geift reifte, genauer zu beobachten Gelegenheit hatte, von Friedrich von Harsbenberg.

Und wenn man gemeiniglich ben Benies ben Fehler guichreibt, daß fie nur oberflächlich find, daß fie nicht ftet bei einem Begenftande balten, daß fie die ernften Begenftande bes menschlichen Wiffens ben gefälligern nachsegen, bag fie in ibren Ideen leben, und fich jur praftifchen Unwendung nicht beguemen wollen: fo mar diefes mit Bardenberg nicht der Kall. Alles wollte er grundlich und miffenschaftlich erlernen, und feinen Begenftand bes menschlichen Wiffens folog er bavon aus. Dabei gewöhnte er fich auch zum praftifden Leben und icheuete die mubfame Erlernung der Details und Rleinigfeiten nicht, die ein guter Braftifer notwendig fennen und anwenden muß. Und mit dem allen verband er ein fur alles Gute und Schone, besonders fur Ratur, Freundschaft und Liebe empfangliches Berg, welches mit feinem Beifte in dem beften Ginflang ftand, fo daß er meder über der Ausbildung des Beiftes die bes Bergens vergaß, noch fein Ropf mit dem Bergen bavonging; und daß er auch an andern Ropf und Berg richtig zu murdigen und zu unterfcbeiben mußte.

Sein früher Tod ichien daber allen, die ihn genauer fannten, ein mabrer Berluft fur die Biffenichaft und fur die Menschbeit zu fein. Unftreitig batte Die libergle, vielfeitige. oft veranderte, und oft beterogene Ergiebung, Die er genoffen hatte, gur Ausbildung feiner trefflichen naturanlagen viel beigetragen. 3m Abelftande geboren, ber Sohn eines guten, verftandigen, angesehenen und wohlhabenden Baters, nab verwandt mit Mannern, die Geburt, Burde, Bermogen. Berbindungen, Geiftesgaben und Renntniffe über andre erboben batten, maren ibm alle die Borguge frub guteil geworden, die daber fliegen konnen, ohne daß die damit verbundenen Rachteile vorzüglich auf ihn gewirft hatten. Denn, ohne die burgerliche Berichiedenheit ber Stande zu verkennen, machte fein freier denkender Geift doch nur einen Unterschied amifchen ber gebildeten und ber ungebildeten Menfchenflaffe aller Stände. Und dem Adel eignete er nur zwei Borguge au, den der Gaftfreundschaft und den der Liberalitat in Gefinnung und Erziehung, welche lettere ibm besonders fo mobltätig gemesen mar.

Am 2. Mat 1772 in Biederstedt, einem Familiengute in der Grafschaft Mannsfeld geboren, zeichnete er sich in seinen ersten Jahren gar nicht aus. Kränklich am Körper, schlummerte auch sein Geist. Seine nur um ein Jahr ältere Schwester, mit welcher er erzogen ward, und die er, wie seine beiden auf ihn folgenden Brüder, mit inniger Anhänglichkeit liebte, lernte absichtlich die Elemente der Bissenschaften, um ihn zum Mitlernen aus Liebe zu ermuntern. Und es gelang. Der fromme Sinn, der im elterlichen Hause herrschte, hatte früh bedeutenden Einfluß auf ihn, wiewohl er erst in den letzten Jahren seines Lebens seine volle Wirkung äußerte. Seinem unermüdet tätigen Bater, der mit raftloser Geschäftig-

feit immer zu wirfen ftrebt, und bem die Bflichten feines Berufe und die der Menschenliebe über alles beilig find, erlaubten feine mannichfachen, jum Teil auswärtigen Beschäfte nicht, die Erziehung feines Erftgebornen felbft zu beforgen. Bas die Mutter, beren fromme Stimmung mit ber bes Baters harmonierte, und an der unfer Friedrich mit findlicher Liebe bing, felbst und burch ibre alteste Tochter in ben erften Sabren der Rindheit angefangen batte, Das follten nun Sofmeifter fortjegen und vollenden. Bom neunten Jahre an, nachdem er eine ichwere Krantheit überftanden hatte, ermachte fein Beift; in den gelehrten Sprachen und in der Befchichte fcbritt er besonders mit ftarfen Schritten vorwarts; Bedichte und Marchen waren feine Lieblingeerholung; und feine brei altern Beichwifter fein einziger Umgang, Geine Eltern maren in Sinn und Meinung Freunde der Brudergemeine, und fühlten fich babei gut und gludlich. Bar es ihnen zu verbenten, daß fie diefes But auf ihre Rinder vererben wollten?

Mit der ältesten Tochter ward ihr Bunsch erfüllt; nicht so damals mit dem ältesten Sohne. Er sollte von dem Prediger zu Neudietendorf — einer Herrnhutschen Kolonie zwischen Ersurt und Gotha — in der christlichen Nelizionslehre unterrichtet werden. Sein kindlicher Sinn, sein ästbetisches, auch wohl frommes Gefühl hätte dabei seine Nechnung gesunden. Aber sein nun erwachter hochemporstrebender, nach Selbständigkeit und Bissenschaft ringender Geist, wie konnte er sich in die engen Grenzen beschränken lassen, die hier der Glaube dem Forschen und Wissen seit?

Beit willsommener mußte dem reifenden Jungling der Aufenthalt in Luklum bei Braunschweig sein, wo er bei feinem Obeim, dem Landkomtur von Hardenberg, ein Jahr verlebte. Dieser Mann besaß in sich einen gebildeten Berftand und

eine große Masse wohlgeordneter Kenntnisse; um sich eine treffliche Sammlung der besten und neuesten Schriften aller Art. Dieses beides, und seine Berbindung mit großen, weisen und guten Männern, seine tiese aus Erfahrung geschöpfte Weltsenntnis, sein seiner Ton, die Achtung in der er lebte, alles dies half gewiß diesem Jüngling ungemein zu seiner frühen vielseitigen Ausbildung. Denn er war dabei selbständig genug, um von keinem Glanz äußerer Borzüge und Unterschiede geblendet, überall den Menschen zu sehen, und also auch für sich nur Nahrung des Geistes und Herzens einzusammeln.

Die Zeit kam naber, daß er auf die Universität geben sollte. Um hierzu grundlich vorberettet zu werden, ließ ihn sein Bater noch ein Jahr in Etsleben, unter der Anleitung des trefflichen Jani, in den alten Sprachen und denjenigen Kenntniffen unterweisen, deren Berabsaumung man dann auf der Universität und im ganzen Leben nur allzuoft bedauern muß.

Hatte er bisher unter der Aufsicht seiner Eltern, seiner Hosmeister, seines Oheims und Janis gestanden: so trat er nun ganz allein in die akademische Welt. Im herbst 1790 ging er zuerst nach Zena; dann mit dem zweiten Bruder, Erasmus, nach Leipzig; endlich nach Wittenberg, wo er im herbst 1794 seine akademische Lausbahn beschloß. Und es gehörte gewiß mit zu seiner Bildung, daß er nun überall seinen eignen Gang ging, ohne von einem Führer da oder dorthin gestoßen zu werden. Er gewann dadurch unstreitig an Selbständigkeit, eigner Ansicht, freiem Forschen und schnellem Fortschreiten.

Gin gludliches Busammentreffen mehrerer gunftiger Umftande mar fur die Ausbildung seines Beiftes ungemein vorteilhaft. Die Rantische Philosophie fing damals an Die berrichende und von Reinholden und Richten in Jena überarbeitet zu werden. Mit Richte, ber von Sardenberge Bater und einer edlen Frau, deren geborner Untertan er mar, auf ber Schulpforte und Univerfitat Unterftugung befommen batte, ward er genauer befannt; und fab die ersten eleftrischen Kunten, die aus diesem Reuertopfe damals ichlugen. Aber auch den in Schelling wohnenden philosophischen Geift abnbete er damals ichon, als diefer noch in Leipzig einige Freunde auf feiner Stube über Philosophie belehrte. Bard Sardenberg fo gang mit dem Beifte ber fritischen Bhilosophie vertraut, daß man ibn ba allein einbeimisch zu finden alaubte. jo fand auch fein aftbetisch-voetisches Gente in Mannern, Die Bena und Beimar in fich vereinigte, reiche Nahrung. Der Beitgeift brachte aber eben damals auch die Idee von Freiheit und Bleichheit, von Menschenrecht und dem Grunde ber Staatsverfaffungen in Umlauf. Darum mußten nun Bhilofopbie, icone Biffenschaften und Runfte, und Bolitit in Diesem Sinn des Borts, feine Lieblingsfacher fein. Dabei verfaumte er indes nicht, fich befonders in Leipzig und Bittenberg mit der Rechtswiffenschaft befannt zu machen, und er muß nebenbei in der Mathematit und Chemte feine Borfenntniffe erlangt haben, welches fein nachberiges Studium beweift.

Bon Bittenberg kam er nach Tennstedt, um daselbst nach dem Willen seines Baters in das praktische Leben geleitet zu werden. Bon der Zeit an wurden wir die vertrautesten Freunde, und blieben es bis an seinen Tod. Bon der Zeit an kann ich also auch aus eigner Kenntnis über ihn schreiben, da ich vorhin nur aus seinen Erzählungen und aus fremden Zeugnissen reden konnte. Ich sollte sein Lehrer und Führer

werden; aber er ward mein Lehrer. Nicht nur, daß ich selbst in denjenigen Fächern, wo ich vielleicht durch Ersabrung und übung ihn an Kenntniffen übertraf, alle meine Kraft aufbieten mußte, um seinem Forschungsgeiste, der sich mit dem Gemeinen, Bekannten, Alltäglichen nicht begnügte, sondern das Feine, das Tiese, das Berborgene überall aufsuchte, einige Gnüge zu leisten; sondern auch hauptsächlich, daß er mich mit sich fortriß, mich von den Fesseln der Einseitigkeit und Pedanterei, in die ein vielzähriger Geschäftsmann so leicht eingeschmiedet wird, befreite; mich zu vielseitiger Anslicht desselben Gegenstandes durch sein Sprechen und Schreiben nötigte, mich zu den Idealen, die seinem Geiste immer vorschwebten, so weit es mir meine Schwerfälligkeit erlaubte, erhob, und den sast entschlummerten ästhetischen Sinn in mir erweckte.

Wer wurde es aber vermutet haben, daß dieser junge Mann, um sich zu einem Geschäftsmann zu bilden, die Muhe nicht scheute, dieselbe Arbeit zwei-, dreimal ganz umzuschaffen, bis sie so erschien, als sie, nach meiner Meinung, sein sollte? daß er sich ganze Seiten von gleichbedeutenden oder abweichenden Wörtern auszeichnete, um die Abwechselung und Bräzision des Ausdrucks bei Geschäftsaufsähen in seine Gewalt zu bekommen? daß er die gemeinsten Geschäfte des Praktisers mit eben dem Fleiße bearbeitete, als diesenigen, die ganz eigends für seinen Geist berechnet waren?

Aber er wollte das, was er fein wollte, nicht halb, fondern ganz sein. Richts trieb er oberflächlich, sondern alles gründslich. Dabei kam ihm die herrliche Anlage, das Gleichgewicht aller Geisteskräfte und die Leichtigkeit, womit er alles betreiben konnte, vorzüglich zu statten. Ein neues Buch durche las er in dem vierten Teile des Zeitraums, den wir andere

Erdenfohne dazu notig haben. Dann legte er es fill beifeite, als ob er es nicht gelefen batte. Wenn nun nach Bochen oder Monaten über diefes Buch gesprochen mard, fo war er imftande, den gangen Inhalt bes Buche zu ergablen. Die bedeutenoften Stellen anguführen, über feinen Bert ein bestimmtes Urteil zu fallen, und dabei zu fagen: ob und warum er es dem oder jenem Freunde gum Lefen empfehlen fonne oder nicht. Go las er, fo arbeitete er, fo ftudierte er - auch die Menschen. Und fo war es möglich, daß er in einem fo furgen Leben bas leiftete, was er geleiftet bat. Bon ben neuften Schriften aus den miffenschaftlichen und afthetifchen Fachern, die in fein Gebiet und in feinen Zeitraum geborten, mar ibm nicht leicht eine gang fremd. Die mertmurdigften batte er gelesen und ftudiert; dabei gelang es ibm. mit mehreren berühmten Belebrten in perfonliche Befannt-Schaft zu tommen, auch von manchen die Urt und Beife gu fennen, wie fie zu ftudieren und ichreiben pflegten. - Damentlich weiß ich mir dies von Jean Paul und Lafontaine gu erinnern. - Sein liebstes Buch aus bem Bebiet des Schonen war damals 1795 Goethens Bithelm Deifter; Diesen kannte er fast auswendig, und ich glaube, man wird es in feinem Ofterdingen vielleicht bemerten, bag Bilbelm Meifter fein Liebling mar.

Dret Dinge waren es, fur die er — damals und wie ich glaube bis an feinen Tod — entschiedene Borliebe hatte. Konfequenz im Denken und Sandeln, afthetische Schonbeit und Biffenschaft.

Der Borzug, den er der erstern gab, verführte ibn guweilen, fo daß er g. B. dem Robespierrischen Schredensfoftem, das er um seiner Abscheulichkeit willen haffen mußte, boch um der Konfequenz willen eine Lobrede halten konnte. So gab er auch in seinem letten Lebensjahre einem frommen fatholischen Freunde, der eben mit ihm bei mir war, einen Seelenschmaus, indem er die Konsequenz der hierarchie schilderte, und in dieser langen, langen Schilderung die ganze Beschichte des Papstums einflocht, und mit dem ganzen Reichtum von Gründen und Bildern, die ihm Vernunft und Phantasie darboten, der Panegyrist der papstlichen Alleinsberrschaft wurde.

Gleiche Borliebe hatte er für afthetische Schönbett. Selbst da sein innerer Mensch noch nicht für das Bernünftig-Beilige ber driftlichen Religion gestimmt war, selbst da war ihm doch die Bibel, ihrer ästhetischen Schönheiten wegen, Iteb und wert; freilich aber konnte er sich auch eben darum in eine solche Religion verlieben, die eine Muttergottes, eine Madonna, zur Berehrung darbot.

Fichte hatte dem Borte "Biffenschaft" eine neue Bedeutung gegeben; und diese hatte viel Bert für meinen Freund. Denn sein Bunsch und Bestreben war, nicht nur alles, was man bisher Kunst und Biffenschaft nannte, auf ein Prinztp zurückzuführen, und so zur wahren Biffenschaft zu erheben, sondern auch alle Biffenschaften und Kunste in ein Ganzes zu vereinigen. Denn nach seiner Überzeugung bot die eine der andern schwesterlich die Hand, und ein herrlicher Berein verband sie alle. Darum schloß er kein Fach von seinem Forschen und Lernen aus (so ließ er sich einst in Bittenberg in der Kirchengeschichte ganz eigends unterrichten); und sonnte er schon sie nicht alle studieren: so ist doch dies gewiß schon ein Beweiß seines ausgezeichneten Genies, daß er sie alle studieren und aus ihnen eine Wissenschaft machen wollte.

Bei diefer Borliebe fur Biffenschaft und afthetische Schonheit murde es ihm fcmer geworden fein, fich im 24 ften Jahre zu einem praftischen Leben zu entschließen, wenn nicht eben fein afthetisches Befühl und fein Ginn fur ftilles, baueliches Blud, ben er icon frub im elterlichen Saufe eingesogen batte, ibn dagu bestimmt batte. Auf einer Beschäftereise, Die er mit mir machte, lernte er ein 13 fabriges Dladchen, Gopbie von Rubn, fennen; ein Madchen, bas damale icon Charafter, gleich einem Erwachsenen, bejaß; bas mit bem Reig und ber Unmut einer iconen Jugend, Geift und Burde vereinigte, wie fie menigen guteil mird. Diefes liebensmurdige Beichopf mard feine Madonna; und die Soffnung ibres Benges gemabrte ibm die Soffnung des hauslichen Gluds, bas feine Eltern genoffen; und diefes fonnte er hinwiederum nur daburch erlangen, bag er fich ju einem bestimmten praftischen Beschäfte einweiben ließ. Go tamen feine Buniche mit benen feines Baters in Ginflang. Die furfurftliche Galine follte vorerft der Raum fein, in dem er wirken wollte. Und um darin mit Rugen wirfen zu konnen, ließ er fich furg por feinem Abschied von Tennstedt, in Langenfalga von dem berübmten Chemifer Biegleb in demjenigen Teile ber Chemie, ber ibm eben notig mar, ber Salurgie, unterrichten. Bebn bis zwolf Tage maren es nur, in denen er den gangen Unterricht gefaßt batte; und Biegleb, ber gewiß in seinem Fache ein tompetenter Richter war, nannte Sardenberge Namen nie anders als mit Ehrerbietung.

Im Februar 1796 trat H. sein Noviziat auf den furfachfischen Salinen an. Bet der Lokaldirektion mar sein Bater, der Bergrat Seun, und der jestige Bergrat Senff angestellt. Jeder zeichnete sich in seinem Fache aus. Der erste durch unermüdliche, angestrengte Tätigkeit, wobei er Zeit, Gesundheit, Borteil dem Dienste und dem gemeinen Besten ausopferte: Seun, altestes Mitglied der Direktion, durch vertrauliche Bekanntschaft mit der Berfassung, so daß ihn mein Freund das lebendige Archiv der Saline nannte; Sens durch seine vom Bublifum längst anerkannte Berdienste um das Salinenwesen überhaupt, und um das Technische desselben insbesondre.

Bon allen suchte Friedrich Hardenberg zu lernen. Darum ftudierte er auch, nach dem Billen seines Baters, die Kleinigteiten und Eigenheiten, die in jeder Saline besondere Aufmerksamkeit verdienen, um sich zu größerer Birksamkeit in
diesem Fache vorzubereiten. Sein praktisches Leben ließ ihm
aber auch Muße genug für die Biffenschaft. Außer dem großen
Schat von Ideen und Kenntnissen, den er in sich hatte, und
den er auch von außen durch Bücher und durch schriftlichen
Umgang mit Gelehrten vermehrte, bekam er noch eine besondere,
freilich aber traurige Beranlassung, in dieser Periode oft sein
liebes Jena zu besuchen, wo er mehrere seiner gelehrten Freunde,
unter diesen vorzüglich Friedrich Schlegel fand.

Denn indes war seine Sophie erfrankt. Bon den außern Teilen hatte sich ein Geschwur den Beg nach der Leber gebahnt, und die geschickten Operationen und Heilmittel des Geheimen Hofrats Dr. Stark zu Jena hatten es nicht vershindern können, daß es nicht seinen Gang in das Innere der edlen Teile genommen hatte. Mehrere Monate lebte Sophie mit ihrer Mutter und Schwester, ihrer Heilung halber, in Jena; und hier war es, wo auch seine Eltern das liebens-würdige Mädchen kennen und lieben sernten, und mit elterlicher Anhänglichkeit für sie forgten. So zog denn nun auch die Liebe unsern H. oft an den Ort, den er sonst nur um der Wissenschaft und Freundschaft willen geliebt hatte.

Cophie febrte ungeheilt ins vaterliche But, nach Gruningen in Thuringen, gurud, wo er fie denn auch von Bett zu Zeit besuchte. Ihre Krankbeit hatte ihn indes veranlaßt, sich mit der Arzneiwissenschaft näher bekannt zu machen. Leider aber sagte ihm nun sein eignes Wissen, daß ihre Krankbeit den nahen Tod zur Folge haben musse. Immer widerssprach ihm sein Herz, welches eine Trennung von ihr unmögelich hielt. Denn der an sich richtige, nur in dieser Allgemeinsheit nicht anwendbare Saß: "Bas der Mensch will, das kann er", verführte ihn, zu glauben: "Seine Sophie könne nicht sterben." Dieser Streit zwischen Berstand und Herz war noch in ihm rege, als er seine Sophie zum legtenmal bessuchte. Die Ersahrung lösete den Streit. Sophie starb den 19. März 1797.

Und biermit schien sein Lebensplan vernichtet. Er war es aber nicht, sondern nahm nur einen Umweg, eine andere Richtung. Seine ersten Briefe an uns nach Tennstedt zeugten von seiner unfäglichen Trauer, aber auch von dem mächtigen Geist, der selbst in selnem harten Schicksal einen Aufruf zu neuen hohen Gedanken und Unsichten fand. hier der erste an meine Frau, seine vielzährige Freundin:

#### "Beißenfels, den 28. Marg 1797. -

Wie erquickt haben Ihre friedlichen Borte nicht ben Lebensmuden! Ich bin es zeither recht gewesen! und nur heute abend, während ich den Brief an Carolinchen endete, hat mich zum erstenmal wieder ein Reiz böherer Art erwärmt. Gewiß hab' ich zu sehr an diesem Leben gehangen — und da ist freilich wohl ein gewaltsames Korrektiv nötig gewesen. Für Sophien kann ich nicht klagen — Gott hat gewiß recht väterlich an ihr gehandelt; und hat er da nicht nach meinem oftmaligen Gebet gehandelt? Jest weiß es Sophie, daß der Bunsch nach ihrem Best der zweite in meinem Gebet für

fie mar; benn ihre Bervollkommnung, fie felbft, lag mir am meiften am Bergen. Benn ich flage, fo ift es mein Schicffal, bas mich verwirrt. Sollte es aber das mobl? - Gine plotsliche Umanderung tut febr meb. - Es ift gemiß, ich muß meine gange vorige Exifteng vergeffen! Die Erde batte ich fo lieb! ich freute mich fo berglich auf die lieben Szenen, die mir bevorftanden. - Das ift nun freilich ichwer zu verwinden. Aber follte der Beruf gur unfichtbaren Belt, Diefe liebevolle Unnaberung zu Gott und dem Erbabenften, mas die Denschbeit bat, follte mich die nicht entschädigen fonnen? Entschädigen - flingt mir jest noch bart - Sophie weiß, wie ich bas Bort nehme. - Es bleibt doch alles um ihrentwillen. Glauben Sie, daß Bott gurnt, wenn ich zu ihm fagen werde: "Bater, ich will nicht mehr murren, ich will alles gern tun, ich will Dich auch recht innig lieben - aber nicht mabr, Du gibft mir auch Sophien wieder? Gie ift gewiß eine Deiner Lieblingstöchter, und ba ift Dir's gemiß recht, wenn ich gang in ihr lebe und mich ewig nach ihr febne!" - Uch, er gibt fie mir ficher, so wie er Ihnen einmal Ihren guten Mann ! wieder ichenft und Ibnen auf Diefer Belt fur Ihre bimmlische Gute recht wohl will!

Sardenberg."

Und an mich fchrieb er den Tag darauf, den 29. Marz, auch aus Beigenfels fo:

"Es ift für mich eine bitterfuße Bemerkung, daß Unglud unfern Ginn fur Freundschaft und Liebe so febr vermehrt, wenigstens zu vermehren scheint, indem es ibn mehr erwedt. Die Freude des rubigen Bestiges ift so unbemerkt; aber im

<sup>1</sup> Den zwei Jahre vorber verstorbenen Professor Rurnberger in Bittenberg, ben ersten Gatten meiner Fran, bei tem er so manchen froben Abend als Student verlebt batte.

Gefühl bes Berluftes mertt Die Seele erft, welche fille Bobltaterin fle zugleich verloren bat. Die Gebnfucht nach Copbien bat nach ihrem Tode merklich zugenommen, und mit ibr ift mein Gefühl für Freundschaft merflich gestiegen; Ihre milben Briefe maren eine febr angenehme Rabrung fur basfelbe. Es freute mich, daß Gie, mein erfter, altefter und ficherfter Freund, fo deutlich den mabren Berluft überfaben, den mir der Beimagng meiner Sorbie verurfacht. Eine folche Beftatigung meines Befühls mußte febr wohltatige Birfungen bervorbringen. Die Erinnerung an das, mas mir zeitlebens davon bleibt, ift wenigstens ein bedeutender Fingerzeig und Doch ein lieblicher Bug im vollendeten Bilde des Troftes. Bisber ift mir Diefes nicht erschienen, ob ich wohl feit gestern abend eine Ahndung seines Rommens habe. Wenn ich bisber in der Gegenwart und in der Hoffnung irdifchen Glude gelebt babe, fo muß ich nunmehro gang in der echten Bufunft und im Glauben an Gott und Unfterblichkeit leben. Es wird mir febr fcwer werden, mich gang von biefer Belt gu trennen, die ich fo mit Liebe ftudierte; die Regidive werden manchen bangen Augenblick berbetführen - aber ich weiß, daß eine Rraft im Menichen ift, Die unter forgiamer Bflege fich zu einer fonderbaren Energie entwickeln fann. - Gie wurden Mitleiden mit mir baben, wenn ich Ihnen von den Widersprüchen der zeitherigen Stunden ergablen wollte. In Carolinchens Brief fteht manches bavon. 3ch leugne nicht, daß ich mich bor diefer entfestichen Berknöcherung des Bergens - vor diefer Seelenauszehrung - fürchte! Die Unlage ift unter ben Unlagen meiner Ratur. Beich geboren, hat mein Verstand fich nach und nach ausgedebnt und unvermertt das Berg aus feinen Befigungen verdrangt. Copbie gab bem Bergen ben verlorenen Thron wieder. Bie leicht fonnte ibr Tod dem Ursurvator die Berrichaft wieder geben! der dann gemiß rachend bas Berg vertilgen murbe. Geine indifferente Ralte babe ich ichon febr empfunden - aber vielleicht rettet mich noch die unfichtbare Welt und ihre Kraft, Die bisber in mir ichlummerte. - Die Idee von Gott wird mir mit jedem Tage lieber. - Bie wurde jemand entzudt, beruhigt fein, wenn er noch nie von Gott gebort batte, und er mare febr ungludlich und man machte ibn mit diefer Idee befannt! Auf eine abnliche Beife, boffe ich, foll's mir geben. - Freilich mit der Liebe ju den Angelegenheiten der Menichen fur diese Stufe ift es aus. Die falte Bflicht tritt an Die Stelle der Liebe. Meine Geschäfte werden eigentliche Offizialgeschäfte. Auch ift mir's überall zu geräuschvoll. 3ch werde mich immer mehr gurudgiebn. - Go wird mir ber Schritt ins Grab einmal immer gewöhnlicher. Der Abftand, der mich bavon trennt, wird jo immer fleiner. Die Biffenichaften gewinnen ein boberes Intereffe fur mich; benn ich ftudiere fie nach bobern 3weden, von einem hobern Stand. puntte. In ihnen, in Aussichten auf die unsichtbare Belt, in wenigen Freunden und in Pflichtgeschaften will ich bis jum letten Atemguge leben, ber, wie mir icheint, fo entfernt nicht ift, als ich oft furchte. - Die Meinigen nehmen ftillen, berglichen Unteil; befonders Rarl und mein Bater. Der lette bat fie aufrichtig beweint, die erften Tranen feit vielen Jahren! - Much ibm bat fold ein Berluft die Belt auf immer fremd gemacht. Grasmus ift feit drei Bochen bier; er ift bedenklich frant. Meine Gleichgultigfeit bat mich bisber por ichmerzhaften Gefühlen feinetwegen geschütt" ufw.

Um eben diese Zeit war also auch sein Bruder Erasmus, mit dem er Erziehung, Sinn und herz teilte, aus einem Forstinstitut in Franken, wohin er von der Universität gegangen

war, frant ine vaterliche Saus gurudgetommen, und man mußte täglich auch feinen Tod erwarten. Dies beflimmte die um das Leben ihres alteften Gobnes befummerten Eltern und ibn felbit, nach Tennftedt auf einige Beit gurudgufebren, um ba in ftiller Ginfamkeit mit fich, und im bauslichen Umgang mit uns zu leben. Gein Berg mar tief verwundet; feine Bhantafie ichmarmte, aber nicht wild, fondern unter Berrichaft feiner ftarfern Bernunft. Ungefahr 5 Tage por Oftern, ale er in Tennftedt antam, hielt er fich noch nicht fur ftart genug, eber ale nach einigen Bochen ben Ort gu befuchen, mo feine Sopbie ftarb, und mo ibre Bebeine rubten. Aber ichon am Abend vor Oftern fühlte er fich ftart genug bagu, und er war es. Den Oftermorgen feierte er, vielleicht mit Sinblid auf die Auferstehungsfeier ber Brudergemeinde, auf bem Grabe Sophiens; er fam aber gur bestimmten Stunde ruhiger und beiterer ju uns gurud. Roch denfelben Nachmittag befam er die Nachricht vom Tode feines mit ibm jo feft verbundeten Bruders. Auch da borte man feine Rlagen, fab feine Tranen. Er fprach nur mit Bernunft und Befühl darüber, und über die damit verwandten Materien; er mar fogar gefaßt genug, um über andere Begenftande mit Beiftesgegenwart zu reben. Denn das Fortleben feiner Beliebten und die Biedervereinigung mit ihnen, maren die berricbenden Bedanken in feiner Seele. Dies bezeugen Die iconen Borte, die er bem dritten Bruder, Rarl, damals idrieb: "Set getroft! Grasmus bat übermunden, die Bluten des lieben Rranges lofen fich einzeln bier auf, um ibn dort iconer und ewiger gusammenguseten." Seine Phantafie ichmeichelte ibm mit der Soffnung, Die, ju feiner icheinbaren Berubigung, in ibm damals gur Gewißheit mard, bag er binnen einem Jahre mit feinen Beliebten wieder vereiniget

fein murbe. Geine Schwarmerei fand reichen Stoff am Lefen ber Lavaterichen Schriften, die er eben damale faft ausichtieflich liebte. Um fo verzeiblicher mar es, wenn er vom Todestag feiner Sopbie eine neue Urg fur fich festfente. wenn er gern Reliquien von Sophien beschaute und andere fleine Schwarmereien trieb, ba er boch immer ber Bernunft Die Obergewalt ließ, die ihr gebühret. Mehrere Wochen feines Aufenthaltes in Tennstedt arbeitete und ichrieb er alle Morgen unermudet, wie ich glaube über Natur, Philosophie, Unfterblichkeit. Den übrigen Teil des Tages lebte er den Freuden der erwachenden Datur und dem ftillen hanslichen Umgang, in bem er, manchmal bis jum Scherz, beiter mar. Go überraichte er einft feine Freunde mit einem launicht fcbergbaften Gedicht auf den Antauf eines Bartens, dem Broduft weniger Stunden. Rur die letten Beilen verraten die ernfte Stimmung, die damals in feiner Seele die herrichende mar:

Dir aber, liebes Paar, munscht ohne Kapp und Schellen etc. s. unten S. 180.

Nach einigen Wochen ging harbenberg nach Beißenfels zurud, um teils sich selbst, teils seine Mutter und alteste Schmester, welche durch jene Todesfälle tief gebeugt waren, durch kleine Reisen zu zerstreuen und zu stärken. Eine dieser Reisen, die er mit dem Lehrer seiner jungern Geschwister, Landvoigt, nach der Noßtrappe machte, beschrieb er mir in einem Briefe, der durch die Lebendigkeit der Schilderungen an seinen Ofterdingen erinnert, und zugleich von der herrschaft seiner Bernunft zeugt, die sie selbst in der Periode aussibte, da herz und Phantasie in ihm so mächtig erschüttert waren. hier einiges daraus:

## ★ LXVII ★

"Beigenfels, ben 1. Jul. 1797.

Seit meinem letten Briefe bin ich recht umbergeichweift. Unfer Dofmeifter und ich machten in ben lettern Tagen unferes Biederftadtischen Aufenthalts eine Digreffion nach ber Rogtrappe bei Thale. Das Wetter mar uns hold und nichts forte dieje genugreiche Ballfabrt, als mute Beine. In Ballenftadt nahmen wir bin und ber unfer Rachtlager. Der neue Ort, im Friedrichshober Stil, liegt prachtig ben mal-Digen Borderbarg in die Gbene berunter. Unfer Logis im fürftlichen Banbofe am Schloß öffnete Die fconfle Ausficht: pormarts in eine lange Reihe naber Garten und über die alte Stadt binmeg in eine weite, flache, febr angebaute Gegend nach Alfchereleben, Staffurt, Bernburg und Barby gu; feitmarts linter Sand auf die Goben nach Salberftadt und Quedlinburg, und die natürlichen Ruinen der fogenannten Teufelsmauer; rechter Sand auf benachbarte Baldruden und Grunde. Bon Ballenftadt aus ift der Beg prachtig. Die Teufelsmauer und Quedlinburg rechts; vorn den uralten Landgraben mit 7 bis S Barten; geradaus eine bochft mannichfaltige Aussicht auf die Gegenden jenfeits Salberfadt nach Belmftedt und Bolfenbuttel zu, auf ben Regenftein, ein im fiebenjabrigen Rriege gesprengtes Bergichloß; Das Blankenburger Schloß auf einer Mittelhobe am Buß der maldigen Borderharggebirge; oben aus dem Solze ragen Die Baufer von Buttenrode berver; - und auf diefer erhabenen Bafe lagert ber Bergnitiche Riefe im fernblauen Mantel. Links blidt Gernrode unterm Borderbarg bervor, und lodt mit feinem vielversprechenden Stufenberg jeden Lebensluftigen berbet. Der Gingang ber Rogtrappe ericbeint wie die Pforte jenes Riefen, wenn er in die Gbene gu fommen gedenkt. Berftorung und Ginfamkeit fundigen bier ten Aufenthalt der Schreden an. Schon bor Thale, bas am Beraustritt ber Bude aus dem Gebirg in einem Borgrunde lieat, und fich mit vielen roten Dachern recht gut ausnimmt, fanat man an, aus ben betrachtlichen Relfenftuden, Die man wie Schrittfteine im Bette der Bude regellos gehauft fiebt, auf ein felnates Chaos und die Nabe furchtbarer Rrafte gu fcbließen. Bor dem Birtebaus fanden wir einen machtigen Burftmagen." - (Und nun folgt eine fehr fomifche Schilderung der Gesellschaft, welche fie dort antrafen, und bes originellen gefprachigen Cicerone, eines Schufters, den bie beiden Banderer jum Rubrer mitnahmen; von diefem ergablend fabrt er fo fort:) - "Durch mannichfaltige Abenteuer batte ibn nachber fein Genius unter Die preußischen Coldaten gebracht, und auch biefen Berg des fiebenjahrigen Rrieges bat er gludlich überftiegen, und ift reich an Erfahrung und Weltkenntnis mit geprüftem Mut nach bem Rriege in fein Baterland gurudaetommen. - Er flagte über gunehmende Stumperei in feiner Runft. Jeder Dugigganger im Tale traue fich gu, die Rogtrappe gu zeigen, und brange fich den Fremden zu ihrem Nachteil auf. Much im Birtsbause werde gegen ibn fabaliert; die Magd babe einen Bruder, einen findischen, dummen Burschen; Diesem trage ber Birt gewöhnlich die Führung berjenigen Gefellschaften auf, von denen ein gutes Trinkgeld ju erwarten ftebe, und er werde nur im Rotfall gerufen. - Indes ichien er fich über Dies gewöhnliche Los des Talents mit weifer Refignation binmeagusegen und nur bas Schickfal ber Fremben gu beflagen, die an einen folden Pfufder gerieten, indem fie mit unbefriedigter Meugierde binmeggingen, oder gar ber Rogtrappe die Schuld der nicht erfüllten Erwartung beimäßen. Seine Erfahrung ließ ibn feine Antwort auf unsere Fragen

fculdig bleiben, vielmehr gab er noch reichlichere Mustunft. als verlangt worden mar. Er erriet unfer Baterland Beigen: fels aus dem Dialett; fo genau hatte er die Dialette und Propinzialismen der deutschen Sprache inne. Go perftrich und die Beit des Berauffteigens angenehm und lebrreich. Dben mard uns die Dubfeligfeit des Bege reichlich belobnt. Es ift ein über bie Dlagen fürchterlicher Blid in eine ichauderhafte Tiefe zu beiden Geiten. Die Bude, die in Diefen Relfenschlunden jeden Schritt fich gewaltsam Babn gu machen genotigt wird, fieht man von oben taum fich bewegen, und nur mit Dinbe bort man das ferne Raufden unter feinen Rugen. Die Alippen find mannichfaltig gruppiert; von einer Seite ift nichts als Bald und Abarund, von der andern bingegen eine toftliche Queficht in die Cbene auf Salberftadt und Quedlinburg. Die merkwürdige Klippe, auf der man binausgebt, ftredt fich von ber linten Geite bes Relfentals mit Buich bewachsen bis nabe an die gegenüberftebende Band. Der furchtbarfte Gralt fturgt fich gwijden ber Stirn Diefes wilden Relerudens und ber rechten Geite Des Tale binunter. Gin Stein von einer Gle im Durdmeffer, ber aus dem Relfen über die ichreckliche Rluft binausragt, ift bas non plus ultra bes neugierigen Banderers. Es gebort mehr als gewöhnlicher Dut bagu, Diefen Stein gu betreten und in das fogenannte Kronenloch binunterzuschauen. Diefes Aronenloch ift eine tiefe Stelle in der Bude, worin die unfcabbare Rrone liegen foll, welche ber Bringeffin, beren Abenteuer bem Rogtrapp den Ramen gegeben, im gewaltigen Cat entfiel, den ibr Rog auf der einen Geite bes Tale auf Dieje Rlippe machte, und bier mit feinem Sufe dem Gelfen das Mal eindrudte, das noch bis auf den beutigen Tag da= felbft unter dem Namen ber Trappe fichtbar ift, und mas auch

wir mit unfern leiblichen Mugen gefeben baben. Diefer Cas errettete bas beroifde Madden von ber Berfolgung eines wendischen Fürften, der, von ibren Reigen beseffen, fie auf ber rechten Epige bee Tale mitten im Tang mit ihren Gefpielen überraschte. Bon diesem Tang beißt jene entgegenftebende Spige noch jest der Tangfaal. - Unfer Rubrer ichien in der Belt auch Freidenfer geworden gu fein; er iprach mit Spotteln von diefem echt biftorifchen Kafto und rudte mit manchem Bernunftgrunde recht polemifch beraus. So viel ift aber gewiß, daß man fich auf der Rogtrappe geneigt fühlt, ein wenig mehr zu glauben, als auf dem platten Lande; denn man findet fich in einer munderbaren Umgebung. Die Relfen nehmen allerlet feltsame Beftalten an. Go fiebt man bier aus dem Balde einen Turm, dort Ruinen eines Tors, ja fogar zwei Bildfaulen hervorragen, aus benen man nicht recht weiß, mas man machen foll. - Bulett führte uns ber Gubrer auf einen Fled, der bas Rriterium feiner Meifterschaft ift. Man gewahrt nämlich bier mitten in der maldigen Ginode ploglich ben Broden und feine Rnappen in lichter Rlarbeit. Dies ift eine Tatfache, Die allem 2meifel ein Ende macht, ben unkundigere Führer über diefen wichtigen Buntt veranlaßt haben. Der unfrige tat auf die Renntnis Diefes Flede nicht ohne Grund ftolg, und ergabite, daß er einen von diefen Bfuidern, der gegen ibn bebauptet und fogar auf eine desfallfige Bette angetragen batte, daß man ben Broden nicht von der Rogtrappe aus feben tonne, damit auffallend vor den Augen einer gangen Gefellichaft beschämt babe. Noch zwei gräßliche Geschichten gab er uns zum beften. von drei Thalschen Rindern, die vor etwa funfgebn Jahren beim Solgsuchen von einer hoben Klippe beruntergefturgt maren, movon bas Madchen den Sals gefturgt, ber eine

Junge mit gebrochenem Urm und Bein bavongetommen, ber andere aber gar einen blauen Rled nur davongetragen babe: - und von einem Sagerburichen, ber einft auf einer Klippe, genannt Rabenstein, nach Ablerhorsten gestiegen fet und nicht wieder herunter gefonnt babe; drei Tage hintereinander fet bas Dorf binausgezogen, obne bag fich jemand gum Sinauffteigen entichloffen, oder fich fouft ein Mittel gu feiner Errettung gefunden habe. Gein Bater, der Forfter, bat ben letten Tag fich schweigend an einen Baum gelebnt und mit ber Buchfe unverwandt nach dem Sobne binaufaefeben; end. lich ift ein verwegener Flößer gegen Abend glücklich zu ibm gefommen, und bat ibn mittelft einer Stridleiter beruntergebracht. Nachher hat der Bater oft versichert, - er fei willens gemejen, ben Cobn den Abend mit ber Buchfe berunterzuschießen, um ihm die letten Qualen des Sungertodes zu erfparen. - Auf einem bequemen Bege famen wir nach Thale gurud" uiw.

— Und nun schließt er noch mit recht heitern und fatirischen Bliden auf die Gesellschaft, die er wieder antras, auf die Birtsleute, — gerade als wenn ein mußiger Luftwandler mit forgenfreiem Sinn und kummerlosem Gemute hier eine Relation von feinen kleinen Reiseabenteuern machte.

So verlebte er den Sommer abwechselnd im väterlichen Hause, auf den Salinen, auf kleinen Reisen und bei seinen Freunden; und so erhielt er sich das Gleichgewicht aller seiner höhern Kräfte; und sein Körper ward gestärkt. Im herbst 1797 war ihm zwar immer noch der Gedanke der nahen Wiedervereinigung mit seinen Geliebten gegenwärtig; aber doch nicht mehr mit der lebhaften Gewisheit, mit der er vorhin daran glaubte. Er sand wieder Geschmad am Leben, namentlich am Leben für die Wissenschaft. Er fühlte sich

wieder in den Buftand der Freiheit gurudverfest, in dem er war, ebe er Sophien fennen lernte.

3mei Studien waren es, beren Gines er nun vorzüglich gu treiben munichte. Arzueiwiffenschaft oder Bergwerts. funde. Bu jener gog ibn die Reigung, ju biefer bestimmte ihn die Pflicht. Schon mit den herrschenden Spftemen und neuften Entdedungen der Seilfunde befannt, munichte und ftrebte er, fie auf ein einfaches Bringip begrunden und ibr Dadurch Gewißbeit geben zu fonnen. Aber die Buniche feines Baters, und die Liebe gu feiner Familie, fur die er, als altefter Bruder einft mit ju forgen fich verpflichtet fühlte, bestimmten ihn nach Freiberg zu geben, und fich da ju einer kunftigen wirklichen Unftellung auf den furfachfifchen Salinen auszubilden. Dies geschah im Dez. 1797. Nun widmete er fich fast ausschließlich der Phyfit. Chemie. höhern Mathematif, Geologie, Metallurgie, Technit, und wie die Biffenschaften alle beißen, die auf der Bergafademie gelebrt werden. Gein porzüglicher Rubrer mar Berner, den er auch vorzugsweise seinen Lebrer nannte. Indes verftrich bas Jahr, binnen welchem er zu fterben geglaubt batte. Er lebte aber noch, und feine fleine Schwarmeret rief ihn nach Thuringen, um auf dem Grabe feiner Sophie ihren Todestag zu feiern. Denn die Liebe fur fie blieb immer gleich ftart in feiner Seele, wenn fie ichon bald die Alleinherrichaft verlor. Gein Berg bedurfte nun einmal eine weibliche Seele, an die es fich anschließen konnte. Dies war ihm auch darum notig, um fich noch einmal zum praftischen Leben in einem bestimmten Wirkungefreis und im Benug hauslicher Freuben zu entschließen. Julie von Charpentier, Tochter des Berghauptmanns, mar es, beren gebildeter Berftand und fanftes edles Berg, von Schonbeit und Grazie begleitet, erft seine Biebe für fie mar nicht die leidenschaftliche, die fie fur Sophien gewesen war; fie war weit rubiger, aber darum nicht minder warm und für ein ganzes Leben. Denn ibr Umgang gewährte ihm Nahrung für Kopf und Serz. Und so mußte sein Aufenthalt in Freiberg für ihn zwiefachen Wert baben.

über den Oreaden und Grazien vergaß er die Musen nicht; und diese seine alten Freundinnen blieben ihm treu. Dies bezeugen einige poetische Auffäße, Blumen, Glausben und Liebe oder der König und die Königin, Blütenstaub, Hymnen an die Nacht, die er damals dichtete, und die man unter dem von ihm angenommenen Namen Novalis in den Jahrbüchern der preußischen Monarschie, Junius und Julius 1795, und im Schlegelschen Athernaum 1798 und 1800 sindet.

Indes kam ihm nun alles darauf an, einen seften Plan für sein künstiges Leben zu machen. In der Provinz, namentlich in Thüringen, wünschte er zu leben; eine Stelle wünschte er da zu erlangen, die ibm ein bestimmtes Geschäft und eine, wenn schon nur mäßige Einnahme gewährte, bei welchen er aber auch Muße behielt für die Bissenschaften, für die Freundschaft und für die bäusliche stille Freude. Darum ging er im Sommer 1799 nach Beißensels und auf die fursürstlichen Salinen zurück, um dem Direktorium als Nsiessenschaft zu werden. Sein erster Bunsch war ersfüllt, und ihm noch überdem die Bearbeitung der bei der Saline vorkommenden juristischen Geschäfte übertragen.

In diesem Zeitraume ftiftete er zwei sehr intereffante Betanntschaften. Die eine noch im Sommer 1799 mit Ludwig Tied, den er nun gang vorzüglich liebte. Mit ibm beratete er fich über bas, mas er felbft bichten wollte; und neben bem Dichter liebte er in ibm den Menschen. Go maren es ibm genufreiche Tage, Die er einft mit Tied und Reichardt, Tiede Schwager, auf Reichardts Landfit bei Giebichenftein feierte. - Die zweite verschaffte ihm fein Beruf. Ginen großen Teil des Binters 1799/1800 verlebte er auf der furfachfischen Saline Artern, und in diefem Stadtchen lebten eben damals zwei Manner, die ihrem Stande Ehre machen. Der Major v. Funt und der Rittmeifter Thilemann, beide vom furfachfiichen Sufarenregiment. Liberalität der Gefinnung, Bildung des Geiftes, mehr als oberflächliche Befanntichaft mit ber neueften Philosophie und Literatur, Sammlungen ber beften neueften Schriften - Das alles mußte unfern S. bald gu ihnen, und fie zu ihm hinführen. Denn jeder fand dabei feine Rechnung; Bewinn und Genuß fur alle. - Dabei mar er aber nicht untatig fur die Salinen. Roch mar er freilich mehr ber aufmertfame ftille Beobachter. Manche Stunde verweilte er in der Saline mit der Miene eines Berftreuten, ber in andern Regionen hauset, und doch arbeitete eben das mals fein Beift an der Möglichkeit einer ausführbaren Berbefferung. Go weiß ich mich unter anderm bestimmt ju erinnern, daß er meteorologische Beobachtungen einsammelte, um die Gradierung der Gole auf eine bobere Stufe zu leiten; und daß er die Kabrifation des Sonnenfalges technisch, chemisch und tameralistisch studierte. Man frage nicht, was er in diesem Nache vorzüglich geleiftet bat? Ber in den Lehrjahren ftirbt, von dem tann man nur forschen und abnen, mas er in den Sahren des Meifters geleiftet haben murde. Tief trauerte daber um ihn der Bergrat Beun, wenn er furg nach feinem Tode zu mir fagte: "D, Sie miffen nicht, mas mir an ibm perforen haben!"

Im Sabre 1500 mar eine Amtsbauptmanneftelle in Thuringen erledigt worden. Dies agb unferm B. Boffnung, feinen Lebensplan zu vollenden. Belang es ibm, diefen Boften zu erlangen, fo mard fein Birfungefreis ermeitert; Die mannichfachen und verschiedenartigen Gefchafte bes Umtebauptmanne boten feinem gewandten und in jo vielen Kachern unterrichteten Beifte ebenfo viele und verschiedene Belegenbeiten bar, nuglichetatig ju fein; feine Berbindung mit ber Saline blieb unverandert, und beide Umter ichmiedeten ibn boch nicht in die Teffeln des Beschäftsmanns, ber den Wiffenichaften und Mufen entsagen muß. Bei dem Allen tonnte er nun auch hoffen, feine Julie bald zu befigen, und in ihrem Arm die hausliche Wonne zu genießen. Roch mar ihm fein Edidial gunftig, feine Bitte ward gewährt, feine Brobefdrift mit Beifall aufgenommen, und es fehlte ibm nichts ju feinem erfebnten Glud, ale davon Befit zu nehmen. Aber icon hatte im Commer 1800 Kranklichkeit feinen Rorper angegriffen und nach Dresden begleitet; ber unvermutete traurige Tod eines jungern Bruders erfcutterte ibn fo, daß er einen Blutfturg befam, und nun bewohnte feine gefunde Seele noch einige Monate seinen fiechen Rorper. In Dresben ward er von feinen erwachsenen Brudern, Carl und Unton, und in Beigenfels von feinem Carl mit aufopfernder Bartlichkeit, und von feiner Julie, Die ibn mit feinem Bater dabin, auf fein Bitten, begleitete, liebevoll gepflegt. Allein alle Fürforge feiner Lieben und alle arztliche Gulfe mar umfonft. Fret von Schmerzen bielt er fich nicht fowohl für frant, als nur fur matt, und hoffte vom berannabenden Frubigbre feine Benefung. 1 Gein Geift mar mit dem Ror-

<sup>1 &</sup>quot;Rach einer langen Baufe", ties mar fein letter Brief an mich aus Beißenfels vom 1. Februar 1801, "wieder ein

per nicht erfrankt. Er las fleißig, befonders in der Bibel, in Bingendorfe und Lavatere Schriften; er arbeitete dabei in feinem Beruf und im poetischen Nache. Gine bergliche Freude machte ibm am 21. Marg die Unfunft feines ibm vorzüglich werten Friedrich Schlegel. Täglich fprachen fie miteinander über ibre Arbeiten. Am 25. fcblief er unter dem melodischen Ion des Rlaviers, auf dem ibm etwas vorzuspielen er feinen Bruder Carl gebeten batte, rubig und fanft ein - um hier nicht wieder zu erwachen. Denn in diefem Schlaf ftarb er im Ungenicht feines Bruders und feines Freundes Schlegel. - Die Urfache feines fruben Todes, wer tann fie wiffen? Rur abnen fann man, daß fein Korper nicht foviel wieder bervorbringen konnte, als fein zu reger Beift an Lebensfraft vergebrte. Geine Freunde trauern um ibn, und die ibn genauer kannten, betrachten, wie ich oben fagte, feinen Tob als einen Berluft fur die Biffenschaft und fur die Menich. heit. 1

freundlich Bortchen. Die Zwischenzeit war der Mitteilung nicht gunftig. Erft jest scheint es wieder vorwärts zu geben. Die Milch scheint mir gut zu bekommen, deren alleiniger Gesnuß jest meine Kur ausmacht. Mein Bater holte mich von Dresden ab, welchen Aufenthalt ich sehr gern verließ. Ich bedurfte Ruhe, und Julie auch, die mit herreiste und bei mir bleibet. Ich babe in Dresden viel !ehrreiche Ersahrungen gesmacht. Mit dem Schreiben gehts noch schlecht, aber Lesen, Denken und Teilnehmen kann ich wieder etwas. Grüßen Sie Ihre Frau und Nichte herzlich. Ich freue mich erstaunend, Sie zu sehen, was doch auf die Messe geschieht. Bebalten Sie mich alle recht lieb und denken Sie oft an Ihren Sie innigst liebenden Freund."

1 Drei Wochen nach ihm ftarb seine alteste Schwester, die mit ihm erzogen mar; sechs Monate nachher die zweite, und zwei Jahre darauf die britte Schwester, so daß die frommen Ganz hervorstechend war in ihm die Stärke und Lebhaftigkeit der Phantasie; durch sie war es ihm möglich, Alles leicht zu fassen, klar und deutlich zu denken und festzuhalten. Sie mischte sich aber auch fast in Alles, was er trieb. Er selbst nannte sie das vorzüglichste Element seiner Existenz, und so gestand er es ein, daß sie auch auf seine Religionsansicht besonders wirke.

"Es freut mich", fdrieb er mir von Kreiberg vom 26. Dez. 1798, "wenn meine abgeriffenen Gedanken Ihnen einige beschäftigte Stunden gemacht haben - wenn fie Ihnen gewesen find, was fie mir waren, und noch find, Anfange intereffanter Gedankenfolgen - Texte gum Denken. find Spielmarten und haben nur einen transitorischen Bert. Manchen bingegen bab' ich bas Geprage meiner innigften Überzeugung aufzudruden gesucht. Gern gesteh ich, daß ich felbst glaube, febr entfernt von Ihrer Beise die Religion gu betrachten und zu beurteilen, einen Beg eingeschlagen gu baben, ber Ihnen munderseltsam scheinen muß. Indes wir find Freunde, und werden Freunde fein, und bierin ftogen unfere Religionen, beffer unfre Theologien, gufammen. Wenn Freundschaft, Liebe, Sittlichfeit und Tätigfeit bas Regultat von beiden ift; fo muffen mobl beide Schweftern Blieder jener beiligen Familie von Religionen sein, die, von jeber unter den Menschen einheimisch, die treufte Bflege alles Guten und Schonen bewiesen, in ihrem Schofe Tugend und Liebe in den wildeften Beiten bewahrt und Troft und Soffnung, Mut und Rufriedenbeit überall erhalten und verbreitet bat. Ihre Freundin bat durch Ihren Berftand fich Ihnen offen-

Eltern, Die fich noch im Jahre 1796 im Besit von 11 guten Rindern glücklich fühlten, im Zeitraum von 7 Jahren secho erwachsene Rinder vor fich ber fterben sehen mußten.

bart, da ein berglicher Berftand ber Sauptzug in Ihrem Charafter ift. Dir ift fie durch bergliche Phantafie nabegefommen - benn dies ift vielleicht der bervorftechendfte Bug meines eigentumlichen Befens. - Sollte fich gerade in dem bedeutendften Berhaltniffe unfre mannichfache Berichiedenbeit, der Grund unfrer gangen menichlichen Berfaffung nicht zeigen? Gie bangen mit findlichem Sinn an ben unwandelbaren Chiffern einer geheimnisvollen Urfunde, Die feit Sahrtaufenden ungablige Menschen mit gottlichem Leben erfüllt und Ihre ehrmurdigen Borfahren ein langes Leben hindurch, wie ein Balladium, begleitet - einer Urfunde, die, außer wenigen unbegreiflichen Borten, Borfdriften und Belfviele, Geschichten und Lebren enthalt, Die mit allem übereinstimmen, mas die besten und weisesten Denichen, mas unser eignes Bemiffen mehr oder weniger flar, als das Bortreffliche und Babre empfoblen, fennen gelernt und bewährt gefunden baben. Es icheint fich in ihr noch über alles diefes eine unendliche Belt, wie ein Simmel, gu wolben, und eine entzudende Ausficht in eine himmlische Butunft mundertatig zu eröffnen. Dit welchem Bergen nebmen Sie an der Bibel ein Unterpfand Gottes und der Unfterblichkeit in die Sand - wie gludlich muffen Gie fich vorkommen, wenn Gie fich überzeugt feben, an ihr eine überirdifche Schrift, eine bleibende Offenbarung ju benigen, in Diefen Blattern gleichsam eine leitende Sand aus einer bobern Sphare festzubalten! - Ihre Theologie ift die Theologie des biftorifchefritischen Berftandes; diefer sucht eine fefte Grund. lage, einen unumftoglichen Beweisgrund, und findet ibn in einer Sammlung von Urfunden, beren Erbaltung allein ichon ein bestätigendes Bunder zu fein icheint und für deren Glaubwurdigkeit alle bistorische Beweismittel und Berg und Bernunft zugleich fprechen. Benn ich meniger auf urfundliche Gemifibeit, meniger auf ben Buchftaben, meniger auf Die Babrbeit und Umftandlichkeit der Geschichte fuße; wenn ich geneigter bin, in mir felbit bobern Ginfluffen nachzufpuren. und mir einen eignen Beg in die Urwelt zu babnen; wenn ich in der Geschichte und den Lebren der driftlichen Religion Die symbolische Borgeichnung einer allgemeinen, jeder Gestalt fabigen, Beltreligion - bas reinfte Mufter ber Meligion, als bistorischen Erscheinung überbaupt - und mahrbaftig also auch die volltommenfte Offenbarung zu feben glaube; wenn mir aber eben aus diefem Standpunkt alle Theologien auf mehr und minder gludlich begriffenen Offenbarungen gu ruben, alle gufammen jedoch in dem fonderbarften Barallelism mit der Bildungsgeschichte der Denschbeit zu ftebn und in einer auffteigenden Reibe fich friedlich zu ordnen dunken, fo werden Sie das porguglichfte Glement meiner Existeng, Die Bhantafie, in der Bildung diefer Actigionsansicht nicht verfennen." ---

Mit jedem Jahre ward ihm Religion immer mehr zum Bedürfnis. Wenige Monate vor seinem Tode, im November 1800, schrieb er: "Wenn mich nicht körperliche Unruhe verwirrt, welches doch nicht häusig geschieht, so ift mein Gemüt hell und still. Religion ist der große Orient in uns, der selten getrübt wird. Ohne sie ware ich unglücklich. So vereinigt sich Alles in Einen großen, friedlichen Gedanken, in Einen stillen, ewigen Glauben."

Seit Sophiens Tode hatte er eine Borliebe fur Lavaters und Bingendorfs Schriften, für katholische Erbanungsbucher, felbft fur Jatob Bohmens Werfe gewonnen. hieraus und aus manchen Berbaltniffen feines frühern Lebens und aus bem bohen Wert, ben er in afthetische Schönheit seste, wird man

es erklarbar und verzeihlich finden, daß in feinen geiftlichen Liedern Stellen vortommen, die man von dem aufgeklarten Denker nicht erwartet hatte. Ber kann aber fein Lied an Jesum:

Bas war' ich ohne dich gewesen, Bas wurd' ich ohne dich nicht sein usw.,

wer kann es lesen, ohne mit dem frommen Dichter zu mahrhaft chriftlich religiosen Gefühlen und Gefinnungen begeistert zu werden?

Seine geistlichen Lieder sind nur einzelne Teile und Bruchstücke eines Gesangbuchs, das er mit L. Tieck gemeinschaftlich zu bearbeiten in seinen letten Jahren im Sinn hatte. Die Lieder der Neuern schienen ihm, vielleicht nicht mit Unrecht, zu sehr auf den Berstand berechnet, um auss herz zu
wirken. Selbst in den Gellertschen sand er zu wenig Phantasie, welche ihm den Beg zum herzen bahnen sollte. Hat
er dieser zu viel Spielraum gegönnt, so vergesse man nicht,
daß sie seine ersten Bersuche waren. Seit Sophiens Tode
ward ihm der Glaube an Gott und Unsterblichkeit zum Bedürfnis — wie man dies aus den obigen, kurz nach ihrem
heimgang geschriebenen Briefen sieht; — zu diesem gesellte
sich nachher der Glaube an Jesum; und nun erlaubte ihm
seine Phantasie und sein ästhetischer Sinn einen andächtigen
Seitenblick aus Maria. —

Seine Phantasie bildete in ihm einen weit ausgedehnten Begriff von Boesie. Die ganze Natur war ihm poetisch, und in Jakob Böhmen fand er hohe Boesie. Dem kühnen Flug, den seine Gedanken hierüber nahmen, konnte ich nicht folgen. Wer in die neueste Poesie eingeweiht ift, wird ihn verstehen, und sein Ofterdingen — mir scheint es wenigstens so — wird dem Kenner sagen, was er über Poesie dachte. Seine

Freunde, Fr. Schlegel und L. Tied, haben unter dem pon ibm angenommenen Ramen Rovalis feine Schriften beraus. gegeben. Dan wurde ibm aber unrecht tun, wenn man fie als vollendete Meifterwerke beurteilen oder in ihnen den gangen Dann, der er mar, lefen wollte. Er felbit trieb Schriftstellerei nur als Schule. "Die Schriftstellerei" - fo idrieb er mir baruber - "ift eine Rebenfache. Sie beurteilen mich mehr billig nach der Sauptfache, - bem praftischen Beben. Benn ich gut, nuglich, tatig, liebevoll und treu bin: fo laffen Gie mir einen unnugen, unguten, barten Gas vaffieren. Schriften unberühmter Menichen find unichadlich. denn fie werden wenig gelesen und bald vergeffen. 3ch behandle meine Schriftstellerei nur als Bildungsmittel. 3ch lerne etwas mit Sorgfalt durchdenken und bearbeiten das ift alles, mas ich davon verlange. Kommt der Beifall eines flugen Freundes noch obendrein, fo ift meine Erwartung übertroffen. Rady meiner Meinung muß man gur vollendeten Bildung manche Stufe überfteigen; Sofmeifter, Brofeffor, Sandwerfer, follte man eine Zeitlang werden, wie Schriftfteller."

Seiner lebhaften Phantafie ging eine rubige Bernunft zur Seite. Wie hatte er auch sonft Luft und Kraft gehabt, die Tiefen der spekulierenden Philosophie zu erforschen? Aber ibr Studium war ibm nicht Zwed, nur Mittel. Er setzte der Evekulation ibre Grenzen, und Jasobis Brief an Fichte sprach laut zu seinem Gerzen.

"Die Philosophie ruht jest bei mir" — so schrieb er im Februar 1800 — "nur im Bucherschranke. Ich bin frob, daß ich durch diese Spisberge der reinen Bernunft durch bin, und wieder im bunten erquickenden Lande der Sinne mit Leib und Seele wohne. Die Erinnerung an die ausgestan-

denen Ruhfeligkeiten macht mich froh. Es gehört in die Lehrjahre der Bildung. Übung des Scharffinns und der Restexion sind unentbehrlich. — Man muß nur nicht über die Grammatik die Autoren vergeffen; über das Spiel mit Buchstaben die bezeichneten Größen. Man kann die Philosophie hochschäpen, ohne sie zur Hausverwalterin zu haben, und einzig von ihr zu leben. Mathematik allein wird keinen Soldaten und Mechaniker, Philosophie allein keinen Menschen machen."

Und Menich, im edelften Ginne des Borts, wollte er werden - feine rubige Bernunft leitete fein Urteil gur Unbefangenheit und Unparteilichfeit. Den Schriftfteller ichied er durchaus vom Menschen, und den Freund von beiden. Die bitterften Rritifen über ben Schriftsteller fielen ibm nicht auf: dann aber tonnte er feine Disbilitaung nicht verbergen. wenn der Menich im Schriftsteller angegriffen wurde. Go waren in der gangen Sammlung von Renien nur zwei, Die er migbilligte, weil fie den morglischen Bert des Schrift. ftellere berabmurdigten. Das befannte Ropebueiche Schauspiel, worin fein vertrauter Fr. Schlegel fo derb gegeißelt ward, machte ibn nicht unwillig, weil eben nur ein Schriftfteller den andern perfifliert, und Schlegel querft den Sand. foub bingeworfen batte. Go ehrte er Schlegels Lucinde als Runftwert, murde aber errotet fein, es in die Sand eines ebrbaren Madchens zu geben.

Serzlichkeit war ein Sauptbestandteil seines Charafters. Sie war so innig in fein ganzes Wesen verwebt, daß man ohne fie ihn durchaus nicht kennen kann. Sie gab erft seiner Phantasie und seiner Bernunft ihren Wert, ihm seine Individualität. War aber seine Phantasie, nach seinem eignen Ausbruck, eine herzliche Phantasie: so war auch seine Gerz-

lichkeit eine vernünftige herzlichkeit. Sie spricht noch aus seinen Schriften und aus seinen Briefen. Sie offenbarte sich besonders in seiner Religion, in seiner innigen Anhänglichtett an Eltern, Geschwister, Geliebte, Freunde, und in dem Geschmack, den er am häuslichen Glück und an der stillen Freude des freundschaftlichen Umgangs fand; dabei war er so ganz ohne Anmaßung und anspruchslos, daß er auch in dieser Sinsicht für Liebe und Freundschaft geschaffen zu sein schiefen.

3m Umgang mit Fremden oder in großen gemifchten Befellschaften mar er oft ftundenlang ftill, doch babet aufmertfamer Beobachter beffen, mas um ibn ber vorging; aber im traulichen Birtel befto beredter. Es mar ibm überbaupt Bedurfnis, daß er fich ausreden fonnte. Bange Abende fonnte man ibm guboren, und man ward nicht mude, ibn gu boren; benn ben gemeinften Gegenständen mußte er eine Intereffe zu geben. Und wie fichtbar mard ba feinen Freunden ber Reichtum feiner Bbantafie, Die Scharfe feiner Bernunft, bas Innige feiner Berglichkeit! Biderfpruch vertrug er gern, und ward nie unwillig barüber. Satte er aber einmal einen paradogen Cat gefagt, fo gab er ibn nicht auf, und machte bann auch mohl den Sophisten. Geine Gestalt mar lang, aut gebaut, bager; fein Muge verriet Beift, fein Daund Freundlichkeit. Gein Außeres mar einfach und folicht, aller But war ibm widernaturlich. - Er lebte, wie er felbft fagte, gern im Lande der Sinne, nicht in dem der Sinnlichfeit; benn fein innerer Ginn mar ber Rubrer bes Augern. Und fo fouf er fich in der fichtbaren Belt eine unfichtbare. Dies mar bas Land feiner Sebnsucht. Dabin ift er beimgefehrt, frub vollendet!







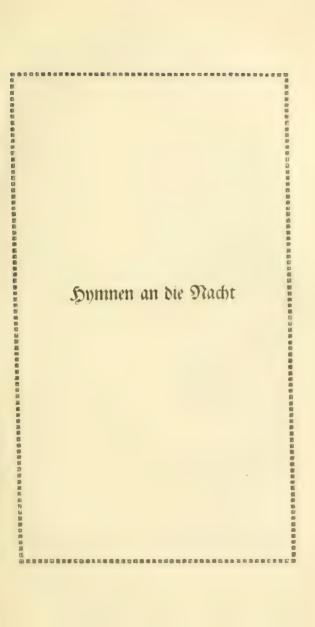

### Handschriftliche Fassung

Belder Lebendige, Sinnbeaabte Liebt nicht vor allen Mundererscheinungen Des perbreiteten Raums um ibn Das allerfreuliche Licht -Mit feinen Stralen und Bogen, Seinen Karben. Seiner milden Allgegenwart Im Tage. Die bes Lebens Innerfte Geele Athmet es die Riefenwelt Der raftlofen Gestirne, Die in feinem blauen Meere fcwimmen, Athmet es ber funfelnde Stein, Die rubige Bflange Und der Thiere Bielgestaltete, Immerbewegte Rraft -Athmen es vielfarbige Bolfen und Lufte Und por allen Die herrlichen Fremdlinge Dit den finnvollen Augen. Dem schwebenden Bange

### Der Druck im Athenaum

# Hymnen an die Racht

1

Belcher Lebendige, Sinnbegabte, liebt nicht vor allen Bundererscheinungen des verbreiteten Raums um ihn, das allerfreuliche Licht — mit seinen Farben, seinen Strablen und Bogen; seiner milden Allgegenwart, als weckender Tag. Bie des Lebens innerste Seele atmet es der rastlosen Gestirne Atesenwelt, und schwimmt tanzend in seiner blauen Flut — atmet es der funkelnde, ewigrubende Stein, die sinnige, saugende Pflanze, und das wilde, brennende, vielgestaltete Tier — vor allen aber der berrliche Fremdling mit den sinnvollen Augen, dem schwebenden Gange,

## Handschriftliche Fassung

Und dem tonenden Daunde. Wie ein Konia Der irrbischen Ratur Ruft es jede Rraft Bu zabliofen Bermandlungen Und feine Begenwart allein Offenbart die Bunderherrlichfeit Des irrbifden Reiche. Abwarts wend ich mich Bu der beiligen, unaussprechlichen Gebeimnikvollen Nacht -Ternab lieat die Belt. Bie verfentt in eine tiefe Gruft, Wie wuft und einfam Gbre Stelle! Tiefe Bebmut Bebt in den Sapten ber Bruft. Fernen der Errinnerung, Bunfche der Jugend, Der Rindbeit Traume. Des gangen, langen Lebens Rurge Freuden Und vergebliche Soffnungen Rommen in grauen Rleidern, Die Abendnebel Rach ber Sonne Untergang. Fernab liegt die Belt Mit ibren bunten Genuffen. In andern Räumen

### ★ 7 ★

#### Der Druck im Athenaum

und den zartgeschlossenen, toureichen Lippen. Wie ein König der irdischen Natur ruft es jede Kraft zu zahllosen Verwandlungen, knüpft und löst unendliche Bündnisse, bangt sein bimmlisches Vild jedem irdischen Wesen um. — Seine Gegenwart allein offenbart die Wunderherrlichkeit der Reiche der Welt.

Abwärts wend ich mich zu der beiligen, unaussprechlichen, geheimnisvollen Nacht. Fernab liegt die Welt —
in eine tiefe Gruft versenkt — wüst und einsam ist ibre
Stelle. In den Saiten der Brust weht tiefe Wehmut. In Tautropfen will ich hinuntersinken und mit der Asche mich vermischen. — Fernen der Erinnerung, Wünsche der Jugend, der Kindheit Träume, des ganzen langen Lebens kurze Freuden und vergebliche Hossinungen kommen in grauen Kleidern, wie Abendnebel nach der Sonne Untergang. In andern Räumen

## \* 8 \*

## Handschriftliche Fassung

Schlug das Licht auf Die luftigen Bezelte. Sollt es nie wiederkommen Bu feinen treuen Rindern. Seinen Garten In fein berrliches Saus? Doch was quillt So fühl und erquidlich. So ahndungsvoll Unterm Bergen Und verschluckt Der Wehmut weiche Luft? Baft auch Du Gin menschliches Berg, Dunkle Racht? Bas baltft Du Unter Deinem Mantel. Das mir unfichtbar fraftig Un die Seele geht? Du icheinst nur furchtbar -Röftlicher Balfam Trauft aus Deiner Sand, Mus dem Bundel Mobn. In füßer Truntenbeit Entfalteft Du die ichweren Flügel des Gemuths. Und ichenfit uns Freuden Dunkel und unaussprechlich. Beimlich, wie Du felbft bift, Freuden, die uns Ginen Simmel abnden laffen.



#### Der Druck im Athenaum

schlug die luftigen Gezelte das Licht auf. Sollte es nie zu feinen Kindern wiederkommen, die mit der Unschuld Glauben feiner harren?

Bas quillt auf einmal so ahndungsvoll unterm Herzen, und verschluckt der Wehmut weiche Luft? Haft auch du ein Gefallen an uns, dunkle Nacht? Was baltst du unter deinem Mantel, das mir unsichtbar fräftig an die Seele geht? Köstlicher Balsam träuft aus deiner Hand, aus dem Bündel Mohn. Die schweren Flügel des Gemüts behst du empor. Dunkel und unaussprechlich fühlen wir uns bewegt — ein ernstes Antlitz seh ich srob erschrocken, das sanst und andachtsvoll sich zu mir neigt, und unter unendelich verschlungenen Locken der Mutter liebe Jugend zeigt.

## **★** 10 **★**

## Handschriftliche Fassung

Die arm und findisch Dünft mir das Licht. Mit feinen bunten Dingen, Bie erfreulich und gesegnet Des Tages Abichied. Miso nur darum. Meil Die Nacht Dir Abwendig macht die Dienenden, Sacteft Du In des Raumes Beiten Die leuchtenden Rugeln, Bu verfunden Deine Allmacht, Deine Micberfebr In den Zeiten Deiner Entfernung. Simmlischer als jene bligenden Sterne In jenen Beiten Dunken uns die unendlichen Mugen, Die die Racht In uns geöffnet. Beiter febn fie Mle die blakeften Bener gabllofen Beere. Unbedürftig des Lichts Durchschaun fie die Tiefen Gines liebenden Gemuths. Mas einen bobern Raum Mit unfäglicher Wolluft füllt. Breis der Beltfoniginn, Der boben Berfundigerinn Beiliger Welt,

### \* 11 \*

#### Der Druck im Athenaum

Wie arm und kindisch dunkt mir das Licht nun — wie erfrenstich und gesegnet des Tages Abschied — Also nur darum, weil die Nacht dir abwendig macht die Dienenden, säetest du in des Raumes Weiten die senchtenden Augeln, zu verkünden deine Allsmacht — deine Wiederkehr — in den Zeiten deiner Entsernung. Himmlischer, als jene blisenden Sterne, dünken uns die unendstichen Augen, die die Nacht in uns geöffnet. Weiter sehn sie, als die blässesten jener zahllosen Heere — unbedürftig des Lichts durchschaum sie die Tiesen eines liebenden Gemüts — was einen höhern Raum mit unfäglicher Wollnit füllt. Preis der Weltsnigin, der hohen Berkündigerin heitiger Welten.

## ★ 12 ★

## Handschriftliche Fassung

Der Pflegerinn
Seliger Liebe.
Du kommst, Geliebte —
Die Nacht ist da —
Entzückt ist meine Seele —
Borüber ist der irrdische Tag
Und Du bist wieder Mein.
Ich schaue Dir ins tiese dunkle Auge,
Sehe nichts als Lieb und Seligkeit.
Wir sinken auf der Nacht Altar
Aufs weiche Lager —
Die hülle fällt
Und angezündet von dem warmen Druck
Entzlüht des süßen Opfers
Reine Glut.

Muß immer der Morgen wieder kommen? Endet nie des Jrrdischen Gewalt?
Unselige Geschäftigkeit verzehrt
Den himmlischen Unstug der Nacht?
Wird nie der Liebe geheimes Opfer
Ewig brennen?
Zugemessen ward
Dem Lichte Seine Zeit
Und dem Wachen —
Aber zeitlos ist der Nacht Herrschaft.
Ewig ist die Dauer des Schlafs.
Heiliger Schlaf!
Beglücke zu selten nicht

### ★ 13 ★

#### Der Druck im Athenaum

der Pflegerin seliger Liebe — sie sendet mir dich — zarre Geliebte — liebliche Sonne der Nacht, — nun wach ich — denn ich bin Dein und Mein — du hast die Nacht mir zum Leben verkundet — mich zum Menschen gemacht — zebre mit Getsterglut meinen Leib, daß ich luftig mit dir inniger mich mische und dann ewig die Brautnacht währt.

2

Muß immer der Morgen wiederkommen? Endet nie des Irdischen Gewalt? unselige Geschäftigkeit verzehrt den bimmilischen Unflug der Nacht. Wird nie der Liebe geheimes Opfer ewig brennen? Zugemessen ward dem Lichte seine Zeit; aber zeitlos und raumlos ift der Nacht Herrschaft. — Ewig ist die Dauer des Schlafs. Heiliger Schlaf — beglücke zu selten nicht

## ★ 14 ★

## Handschriftliche Fassung

Der Nacht Gemeibte -In diesem irrbifden Taamerd. Rur die Thoren verfennen Dich Und miffen von keinem Schlafe Als den Schatten. Den du mitleidig auf uns wirfft In jener Dammrung Der mabrhaften Racht. Gie füblen Dich nicht In der goldnen Klut der Trauben, In des Mandelbaums Munderal Und dem braunen Gafte des Mobns. Sie miffen nicht, Daß Du es bift. Der des garten Madchens Bufen umschwebt Und jum himmel ben Schoos macht -Abnden nicht. Dag aus alten Beschichten Du himmelöffnend entgegen trittst Und den Schluffel tragft Bu den Bohnungen der Seligen, Unendlicher Gebeimniffe Schweigender Bote.

Einft, da ich bittre Thranen vergoß — da in Schmerz aufgelößt meine Hoffnung zerrann und ich einsam ftand an dem burren Hugel, der in engen dunkeln Raum die Gestalt

### ★ 15 ★

#### Der Druck im Athenaum

der Nacht Geweibte in diesem irdischen Tagewerk. Aur die Toren verkennen dich und wissen von keinem Schlase, als dem Schatten, den du in jener Dämmerung der wahrbaften Nacht mitleidig auf uns wirfst. Sie fühlen dich nicht in der goldnen Flut der Trauben — in des Mandelbaums Wunderöl, und dem braunen Safte des Mohns. Sie wissen nicht, daß du es bist, der des zarten Mädchens Busen umschwebt und zum himmel den Schoß macht — ahnden nicht, daß aus alten Geschichten du bimmelöffnend entgegentrittst und den Schlüsselträgst zu den Wohnungen der Seligen, unendlicher Webeimnisse schweigender Bote.

Ginft da ich bittre Tranen vergoß, da in Schmerg aufgeloft meine hoffnung gerrann, und ich einsam ftand am durren hugel, der in engen, dunkeln Raum die Geftalt

#### Handschriftliche Fassung

meines Lebens bearub, Ginfam wie noch fein Ginfamer war, von unfäglicher Ungft getrieben, fraftlos, nur ein Bedanken des Glends noch, - Bie ich da nach Gulfe umberichaute, pormarte nicht konnte und rudmarte nicht - und am fliebenden, verloschten Leben mit unendlicher Gebnfucht bing - da tam aus blauen Fernen, von den Soben meiner alten Seligfeit ein Dammrungs Schauer - Und mit einemmale rif das Band der Geburt, Des Lichtes Fekel -Sin flob die irrdische Berrlichkeit und meine Trauer mit ibr. Bufammen floß die Behmut in Gine neue unergrundliche Belt - Du Nachtbegeisterung, Schlummer bes Simmels tamft über mich. Die Gegend bob fich facht empor - über ber Begend ichwebte mein entbundner neugeborner Geift. Bur Staubwolfe murde der Sugel und burch die Bolfe fab ich die verklarten Buge der Beliebten - In Ihren Augen rubte die Ewigfeit - ich faßte ibre Sande und die Thranen murden ein funkelndes, ungerreifliches Band. Jahrtaufende zogen abwarts in die Ferne, wie Ungewitter - an ihrem Salfe weint ich dem neuen Leben entzudende Thranen. Das mar der Erfte Traum in Dir. Er gog porüber, aber fein Abglang blieb, der emige unerschütterliche Glauben an ben Nachthimmel und feine Sonne, Die Beliebte.

Nun weiß ich wenn der lezte Morgen seyn wird — wenn das Licht nicht mehr die Nacht und die Liebe scheucht, wenn der Schlummer ewig, und nur Ein unerschöpflicher Traum senn wird. Simmlische Müdigkeit verläßt mich nun nicht wieder. Weit und muhsam war der Weg zum heiligen Grabe

#### ★ 17 ★

#### Der Druck im Athenaum

meines Lebens bara - einfam, wie noch fein Ginfamer mar, von unfäglicher Anaft getrieben - fraftlos, nur ein Bedanken des Glends noch. - Die ich da nach Gulfe umberichaute, pormarts nicht konnte und rudwarts nicht, und am fliebenden, verloschten Leben mit unendlicher Gebufucht bing: - ba tam aus blauen Fernen - von ben Boben meiner alten Geligfeit ein Dammerungeschauer - und mit einem Male rif das Band ber Geburt - Des Lichtes Feffel. Sin flob die irdifche Berrlichkeit und meine Trauer mit ibr - jufammen floß die Behmut in eine neue, unergrund. liche Belt - Du Nachtbegeisterung, Schlummer bes Simmels tamft uber mich - die Gegend bob fich fact empor; über der Gegend ichwebte mein entbundner, neugeborner Beift. Bur Staubwolke murde ber Bugel durch die Bolte fab ich die verflarten Buge ber Beliebten. In ihren Augen rubte die Ewigkeit - ich faßte ibre Sande, und die Tranen murden ein funtelndes, ungerreifliches Band. Jahrtaufende gogen abwarts in die Ferne. wie Ungewitter. An ibrem Salfe weint ich dem neuen Leben entzudende Tranen. - Es mar ber erfte, einzige Traum - und erft feitdem fühl ich emigen, unwandelbaren Glauben an den Simmel der Nacht und fein Licht, die Beliebte.

4

Nun weiß ich, wenn der lette Morgen fein wird — wenn das Licht nicht mehr die Nacht und die Liebe scheucht — wenn der Schummer ewig und nur Ein unerschöpflicher Traum sein wird. himmlische Müdigkeit fühl ich in mir. — Beit und ermüdend ward mir die Ballfahrt zum heiligen Grabe,

### **★** 18 **★**

#### Handschriftliche Fassung

und das Kreuß war schwer. Weßen Mund einmal die frystallene Boge nezte, die gemeinen Sinnen unsichtbar, quillt in des Hügels dunkeln Schoos, an deßen Fuß die irrdische Flut bricht, wer oben stand auf diesem Grenzgebürge der Belt und hinüber sab in das neue Land, in der Nacht Wohnsig, warlich der kehrt nicht in das Treiben der Belt zurück, in das Land, wo das Licht regiert und ewige Unruh haußt. Den baut er sich Hütten, Hütten des Friedens, sehnt sich und liebt, schaut hinüber, bis die willsommenste aller Stunden binunter ihn in den Brunnen der Quelle zieht. Alles Irrdische schwimmt obenauf und wird von der Höbe hinabgespült, aber was Heilig ward durch der Liebe Berührung rinnt ausgelößt in verborgnen Gängen auf das jenseitige Gebiet, wo es, wie Wolken, sich mit entschlummerten Lieben mischt.

Noch wedft Du Muntres Licht. Den Diuden gur Arbeit -Alokest froliches Leben mir ein. Mher Du locfft mich Bon der Errinnerung Moofigen Denkmal nicht. (Bern mill ich Die fleißigen Bande rubren, Uberall umidaun. Bo Du mich brauchft, Rübmen Deines Glanges Bolle Bracht. Unverdroßen verfolgen Den iconen Busammenbang Deines fünftlichen Berds,



#### Der Druck im Athenaum

drückend das Kreuz. Die fristallene Woge, die gemeinen Sinnen unvernehmlich, in des Hügels dunkeln Schoß quillt, an dessen Fuß die irdische Flut bricht, wer sie gekostet, wer oben stand auf dem Grenzgeburge der Welt, und binübersab in das neue Land, in der Nacht Wohnsit — wahrlich der kehrt nicht in das Treiben der Welt zurück, in das Land, wo das Licht in ewiger Unrub bauset.

Oben baut er sich Hütten, Hütten des Friedens, sehnt sich und liebt, schaut hinüber, bis die willsommenste aller Stunden hinunter ihn in den Brunnen der Quelle zieht — das Irdische schwimmt oben auf, wird von Stürmen zurückgeführt, aber was heilig durch der Liebe Berührung ward, rinnt aufgelöst in verborgenen Gängen auf das jenseitige Gebiet, wo es, wie Düste, sich mit entschlummerten Lieben mischt. Noch wecht du, muntres Licht, den Müden zur Arbeit — flößest frobliches Leben mir ein — aber du lockt mich von der Erinnerung moosigem Denkmal nicht. Gern will ich die fleißigen Hände rühren, überall umschaun, wo du mich braucht — rühmen deines Glanzes volle Pracht — unverdroßen versfolgen deines künstlichen Werks schonen Zusammenbang —

## **★** 20 ★

### Handschriftliche Fassung

Gern betrachten Den finnvollen Gana Deiner gewaltigen Leuchtenden 11br. Ergrunden der Rrafte Chenmaak Und die Regeln Des Bunderiptels Ungabliger Raume Und ibrer Beiten. Aber getreu ber nacht Bleibt mein gebeimes Berg Und ihrer Tochter. Der ichaffenden Liebe. Rannft du mir zeigen Gin ewig treues Berg? Sat Deine Sonne Freundliche Augen, Die mich erfennen? Rafen Deine Sterne Meine verlangende Sand? Geben mir mieder Den gartlichen Drud? Saft Du mit Karben Und leichten Umriß Sie geschmudt? Dder mar Sie es. Die Deinem Schmud Sobere, liebere Bedeutung gab? Belde Wolluft,

### ★ 21 ★

#### Der Druck im Athen.ium

gern betrachten deiner gewaltigen, leuchtenden Uhr finnvollen Gang — ergründen der Kräfte Ebenmaß und die Regeln des Bunderspiels unzähliger Räume und ihrer Zeiten. Aber getreu der Nacht bleibt mein geheimes herz, und der schaffenden Liebe, ihrer Tochter. Kannst du mir zeigen ein ewig treues herz? hat deine Sonne freundliche Augen, die mich erkennen? fassen deine Sterne meine verlangende Hand? geben mir wieder den zärtlichen Oruck und das kosende Wort? hast du mit Farben und leichtem Umriß sie geziert — oder war Sie es, die deinem Schmuck höhere, liebere Bedeutung gab? Welche Wollust,

## ★ 22 ★

## Handschriftliche Fassung

Belden Bennk Bietet Dein Leben. Die aufwögen Des Todes Entzückungen. Trägt nicht alles, Bas uns begeiftert, Die Karbe ber nacht -Sie traat Dich mutterlich, Und ibr verdanfft Du Mil Deine Berrlichkeit. Du verflögest In Dir felbit, In endlosen Raum Bergingeft Du, Benn fie Dich nicht bielte -Dich nicht bande, Daß Du warm wurdeft Und flammend Die Belt zeugteft. Warlich ich mar eh Du marft. Mit meinem Beichlecht Schicfte Die Mutter mich. Bu bewohnen Deine Belt Und zu beiligen fte Mit Liebe. Bu geben Menschlichen Ginn Deinen Schöpfungen. Doch reiften fie nicht, Diefe göttlichen Gedanken.

#### ★ 25 ★

#### Der Druck im Athen -um

welchen Genuß bietet dein Leben, die aufwögen der Todes Entzüchungen? Trägt nicht alles, was uns begeistert, die Farbe der Nacht? Sie trägt dich mütterlich und ihr verdankst du all deine Herrlicheit. Du verstögst in dir felbst — in endslosen Raum zergingst du, wenn sie dich nicht bielte, dich nicht bände, daß du warm würdest und slammend die Welt zeugtest. Wahrlich ich war, eh du warst — die Mutterschiefte mit meinen Geschwistern mich, zu bewohnen deine Welt, sie zu heiligen mit Liebe, daß sie ein ewig angeschautes Denkmal werde — zu bepflanzen sie mit unverwelklichen Blumen. Noch reiften sie nicht diese göttlichen Gedanken —

### ★ 24 ★

## Handschriftliche Fassung

Noch find ber Spuren Unfrer Begenmart Wenia. Einft zeigt Deine Uhr Das Ende ber Bett, Benn Du wirft Bie unfer Giner Und voll Sebnfucht Ausloscheft und ftirbft. In mir fühl ich Der Geschäftigfeit Ende. Simmlische Frenheit. Gelige Rudtebr, In wilden Schmerzen Ertenn ich Deine Entfernung Bon unfrer Benmath. Deinen Biderftand Gegen ben alten, Berrlichen Simmel. Umsonft ift Deine Buth. Dein Toben. Unverbrennlich Steht das Rreut, Gine Siegesfahne Unfres Befchlechte. Sinuber wall ich, Und jede Bein Wird einft ein Stachel Der Wolluft fenn. Roch wenig Zeiten,

## ★ 25 ★

#### Der Druck im Athenaum

Noch find der Spuren unserer Offenbarung wenig — Einst zeigt deine Uhr das Ende der Zeit, wenn du wirst wie unser einer, und voll Sehnsucht und Inbrunst auslöscheft und stirbst. In mir fühl ich deiner Geschäftigkeit Ende — himmtische Freiheit, selige Rückehr. In wilden Schmerzen erkenn ich deine Entsernung von unserer Beimat, deinen Widerstand gegen den alten, herrlichen himmel. Deine Wut und dein Toben ist vergebens. Unverbrennlich steht das Kreuz — eine Stegessahne unsers Geschlechts.

Sinüber wall ich, Und jede Bein Bird einst ein Stachel Der Wollust fein. Noch wenig Zeiten,

## **★** 26 **★**

#### Handschriftliche Fassung

So bin ich los Und liege trunfen Der Lieb' im Schoos. Unendliches Leben Rommt über mich, Sch febe von oben Berunter auf Did. Un jenem Sügel Berlifcht dein Glang, Gin Schatten bringet Den fühlen Rrang. D! fauge Beliebter Gewaltig mich an, Daß ich bald ewig Entidlummern fann. 3ch fühle des Todes Berjungende Flut, Und barr in ben Sturmen Des Lebens voll Muth.

über ber Menschen Beitverbreitete Stämme Herrschte vor Zeiten Ein eisernes Schickfal Mit ftummer Gewalt.



#### Der Druck im Athenaum

So bin ich los. Und liege trunten Der Lieb' im Schof. Unendliches Leben Wogt mächtig in mir, 3ch schaue von oben Berunter nach bir. Un jenem Sugel Berlischt dein Glang -Gin Schatten bringet Den fühlenden Krang. D! fauge, Geliebter, Gewaltig mich an, Dag ich entschlummern Und lieben fann. Ich fühle des Todes Berfüngende Flut, Bu Balfam und Ather Bermandelt mein Blut -Ich lebe bei Tage Roll Glauben und Mut Und fterbe die Rachte In beiliger Glut.

## **★** 28 **★**

## Handschriftliche Fassung

Eine dunfle Schwere Binde Lag um ibre Bange Seele. Unendlich war die Erde. Der Götter Aufentbalt Und ihre Sepmath Reich an Rleinoben Und berrlichen Bundern. Seit Ewigfeiten Stand ihr gebeimnigvoller Bau. Uber des Morgens Blauen Bergen, In des Meeres Beiligen Schoos Bobnte Die Sonne. Das allzundende Lebendige Licht. Gin alter Riefe Trug die felige Belt. Feft unter Bergen Lagen die Urfohne Der Mutter Erbe -Dbnmachtta. In ihrer gerftorenden Buth Begen das neue Berrliche Göttergeschlecht Und die befreundeten Frolichen Menschen. Des Dieeres dunfle

# **★** 29 **★**

#### Der Druck im Athenaum

Eine dunkle, schwere Binde lag um ihre bange Seele — Unendlich war die Erde — der Götter Ausenthalt, und ihre Heimat. Seit Ewigkeiten ftand ihr geheimnisvoller Bau. Über des Morgens roten Bergen, in des Meeres beiligem Schoß wohnte die Sonne, das allzundende, lebendige Licht. Gin alter Riese trug die seltge Welt. Fest unter Bergen lagen die Urföhne der Mutter Erde. Ohnmächtig in ihrer zerstörenden But gegen das neue berrliche Göttergeschlecht und dessen Berwandten, die fröhlichen Menschen. Des Meers dunkle,

## **★** 50 ★

### Handschriftliche Fassung

Blaue Tiefe Bar einer Göttin Schoos. Simmlische Schaaren Bobnten in frolicher Buft In den froftallenen Grotten -Kluge und Baume. Blumen und Thiere Satten menschlichen Ginn. Sufer ichmedte ber Bein. Beil ibn blubende Gotterjugend Den Meniden gab -Des goldnen Rorns Rolle Garben Baren ein gottliches Gefchent. Der Liebe trunfne Freuden Gin beiliger Dienft Der bimmlischen Schönbeit. So mar bas Leben Ein emiges Reft Der Gotter und Menichen. Und findlich verebrten Alle Geschlechter Die garte, foftliche Flamme Als das Sochfte der Belt. Rur Gin Gedante mars.

Der furchtbar zu den froben Tischen trat Und das Gemuth in wilde Schrecken bullte. hier wußten selbst die Götter keinen Rath, Der das Gemuth mit fugen Trofte fullte,

## ★ 31 ★

#### Der Druck im Athenaum

grüne Tiefe mar einer Göttin Schoß. In den fristallenen Grotten schwelgte ein üppiges Bolk. Flüsse, Bäume, Blumen umd Tiere batten menschlichen Sinn. Süßer schmeckte der Wein von sichtbarer Jugendfülle geschenkt — ein Gott in den Trauben — eine liebende, mütterliche Göttin, emvor wachsend in vollen goldenen Garben — der Liebe beilger Rausch ein süßer Dienst der schönsten Götterfrau — ein ewig buntes Fest der Himmelskinder und der Erdbewohner rauschte das Leben, wie ein Frühling, durch die Jahrhunderte bin — Alle Geschlechter verehrten kindlich die zarte, tausendsfältige Klamme, als das höchste der Welt. Ein Gedanke nur war es, Ein entsessiches Traumbild,

Das furchtbar zu den froben Tischen trat Und das Gemüt in wilde Schreden bullte. Hier wußten selbst die Götter keinen Rat, Der die beklommne Bruft mit Troft erfüllte.

## ★ 32 ★

### Handschriftliche Fassung

Geheimnisvoll war dieses Unholds Pfad, Des Buth kein Flehn und keine Gabe stillte — Es war der Tod, der dieses Luftgelag Mit Angst und Schmerz und Thränen unterbrach.

Auf ewig nun von allem abgeschieden, Bas bier das herz in süßer Wollust regt — Getrennt von den Geliebten, die hinieden Bergebne Sehnsucht, langes Weh bewegt — Schien nur dem Todten matter Traum beschieden, Ohnmächtiges Ringen nur ihm auferlegt. Zerbrochen war die Woge des Genußes Am Felsen des unendlichen Verdrußes.

Mit kübnem Geist und hober Sinnenglut Berschönte sich der Mensch die grause Larve — Gin blaßer Jüngling löscht das Licht und rubt — Sanst ist das Ende, wie ein Wehn der Harse — Errinnrung schmitzt in kühler Schattenslut, Die Dichtung sangs dem traurigen Bedarse. Doch unenträthselt blieb die ewge Nacht, Das ernste Zeichen einer fernen Macht.

Bu Ende neigte Die Alte Welt fich. Der luftige Garten Des jungen Geschlechts Berwelfte, Und hinaus In den freyeren Raum



#### Der Druck im Athenaum

Geheimnisvoll war dieses Unholds Pfad, Des But fein Flehn und keine Gabe stillte; Es war der Tod, der dieses Luftgelag Mit Angst und Schmerz und Tränen unterbrach.

Auf ewig nun von allem abgeschieden, Bas hier das herz in sußer Bollust regt, Getrennt von den Geliebten, die hinieden Bergebne Sehnsucht, langes Beh bewegt, Schien matter Traum dem Toten nur beschieden, Ohnmächtges Ringen nur ihm auferlegt. Zerbrochen war die Boge des Genusses Um Felsen des unendlichen Berdrusses.

Mit kühnem Geift und hoher Sinnenglut Berschönte fich der Mensch die grause Larve, Ein sanster Jüngling löscht das Licht und ruht — Sanst wird das Ende, wie ein Wehn der Harfe. Erinnrung schmilzt in kühler Schattenslut, So sang das Lied dem traurigen Bedarfe. Doch uncnträtselt blieb die ewge Nacht, Das ernste Zeichen einer fernen Macht.

Bu Ende neigte die alte Welt fich. Des jungen Geschlechts Luftgarten verwelfte — hinauf in den freieren, muften Raum

## ★ 54 ★

### Handschriftliche Fassung

Strebten die ermachsenen Unfindlichen Menichen. Berichwunden maren die Götter. Einfam und leblos Stand die Ratur Entfeelt von der ftrengen Babl Und der eifernen Rette. Befete murden, Und in Begriffe Bie in Staub und Lufte Berfiel die unermegliche Bluthe Des taufendfachen Lebens. Entflohn war Der allmächtige Glauben 11nd die allvermandelnde Muerschwifternde Simmelegenoffin, Die Kantafie. Unfreundlich blies Gin falter Nordwind Über die erstarrte Flur, Und die Bunderbevmath Berflog in den Ather, Und des Simmels Unendliche Fernen Rullten mit leuchtenden Belten fic. Ins tiefere Beiligthum, In des Gemuthe höhern Raum Bog die Seele der Belt Mit ihren Machten,

### **★** 35 ★

#### Der Druck im Athenaum

strebten die unkindlichen, wachsenden Menschen. Die Gotter verschwanden mit ihrem Gesolge — Einsam und leblos stand die Natur. Mit eiserner Kette band sie die dürre Zahl und das strenge Maß. Bie in Staub und Lüfte zersiel in dunkle Borte die unermeßliche Blüte des Lebens. Entslohn war der beschwörende Glauben, und die allverwandelnde, allverschwisternde Hauben, und die allverswandelnde, allverschwisternde Hinkelsgenossin, die Phantasie. Unfreundlich blies ein kalter Nordwind über die erstartte Flur, und die erstartte Bunderheimat verslog in den Ather. Des Himmels Fernen füllten mit leuchtenden Welten sich. Ins tiefre Peiligtum, in des Gemüts höbern Raum zog mit ihren Rächten die Seele der Welt —

## Handschriftliche, Fassung

Bu malten bort Bis jum Unbruch Des neuen Taas. Der höhern Beltherrlichfeit. Nicht mehr mar bas Licht Der Gotter Aufenthalt Und himmlisches Zeichen -Den Schlever der Racht Barfen Gie über fich. Die Nacht ward Der Offenbarungen Kruchtbarer Schoos. Mitten unter den Menschen. Im Bolt, das vor allen Berachtet, Bu frub reif Und der feligen Unschuld Der Jugend Tropig fremd geworden mar, Erichten die neue Belt Mit niegesehnen Ungeficht -In der Armuth Wunderbarer Sutte --Ein Sohn ber erften Jungfrau und Mutter -Geheimnigvoller Umarmung Unendliche Frucht. Des Morgenlands Ahndende, blutbenreiche Weisheit Erfannte guerft

## ★ 37 ★

#### Der Druck im Athenaum

zu walten dort bis zum Anbruch der tagenden Weltberrlichkeit. Nicht mehr war das Licht der Götter Ausenthalt und himmlisches Zeichen — den Schleier der Nacht warsen sie über sich. Die Nacht ward der Offenbarungen mächtiger Schoß in ihn kehrten die Götter zurück — schlummerten ein, um in neuen herrlichern Gestalten auszugehn über die veränderte Welt. Im Bolk, das vor allen verachtet zu früh reif und der seligen Unschuld der Jugend trozig fremd geworden war, erschien mit niegesehenem Angesicht die neue Welt — In der Armut dichterischer Hütte — Ein Sohn der ersten Jungfrau und Mutter—Geheimnisvoller Umarmung unendliche Frucht. Des Morgenlands ahndende, blütenreiche Weisheit erkannte zuerst



### Handschriftliche Fassung

Der neuen Beit Beginn. Gin Stern wies ibr den Bea Bu des Ronigs Demuthiger Wiege. In der weiten Bufunft Ramen Suldigte fie ibm Mit Glang und Duft. Den bochften Bundern der Ratur. Ginfam entfaltete Das himmlische Berg fich Bu der Liebe Glübenden Schoos, Des Batere boben Antlig jugewandt -Und rubend an dem abndungsfelgen Bufen Der lieblichernsten Mutter. Mit vergötternder Inbrunft Schaute das weissagende Auge Des blübenden Rindes Muf die Tage der Rufunft, Nach feinen Beliebten. Den Sprogen feines Botterftamms, Unbefummert über feiner Tage Irrdisches Schidfal. Bald sammelten die kindlichften Gemuther. Bon allmächtiger Liebe Bundersam ergriffen, Sich um ibn ber. Bie Blumen feimte Ein neues fremdes Leben In feiner Nähe -

## ★ 39 ★

#### Der Druck im Athenaum

der neuen Zeit Beginn — Zu des Königs demütiger Wiege wies ihr ein Stern den Weg. In der weiten Zukunft Namen huldigten sie ihm mit Glanz und Duft, den bochsten Wundern der Natur. Einsam entsaltete das himmlische Herz sich zu einem Blütenkelch allmächtger Liebe — des Baters hohem Antlitz zugewandt und ruhend an dem abndungszselgen Busen der lieblich ernsten Mutter. Mit vergötternder Indrunft schaute das weissagende Auge des blühenden Kindes auf die Tage der Zukunft, nach seinen Geliebten, den Sproffen seines Götterstamms, unbekümmert über seiner Tage irdisches Schicksal. Bald sammelten die kindlichsten Gemüter von inniger Liebe wundersam ergriffen sich um ihn her. Wie Blumen keinte ein neues fremdes Leben in seiner Nähe.

### **★** 40 ★

### Handschriftliche Fassung

Unerschöpfliche Borte
Und der Botschaften fröhlichte Fielen wie Funken
Eines göttlichen Geistes
Bon seinen freundlichen Lippen.
Bon ferner Küste
Unter Hellas
Heitern himmel geboren
Kam ein Sänger
Nach Palästina
Und ergab sein ganzes herz
Dem Bunderkinde:

Der Jüngling bist du der seit langer Zeit Auf unsren Grabern steht in tiefen Sinnen — Ein tröstlich Zeichen in der Dunkelheit, Der höhern Menschheit freudiges Beginnen; Was uns gesenkt in tiese Traurigkeit, Zieht uns mit süßer Sehnsucht nun von hinnen. Im Tode ward das ewge Leben kund — Du bist der Tod und machst uns erst gesund.

Der Sänger zog Boll Freudigkeit Nach Indostan Und nahm ein Herz Boll ewger Liebe mit, Und schüttete In feurigen Gefängen Es unter jenem milden Himmel aus, Der traulicher

## **★** 41 ★

#### Der Druck im Athenaum

Unerschöpfliche Worte und der Botschaften fröhlichste fielen wie Funken eines gottlichen Geistes von seinen freundlichen Lippen. Bon ferner Ruste, unter hellas heiterm himmel geboren, kam ein Sänger nach Palästina und ergab sein ganzes herz dem Bunderkinde:

Der Jüngling bist du, der seit langer Zeit Auf unsern Gräbern steht in tiesem Sinnen; Ein tröstlich Zeichen in der Dunkelheit — Der höhern Menschheit freudiges Beginnen. Was uns gesenkt in tiese Traurigkeit, Zieht uns mit süßer Sehnsucht nun von hinnen. Im Lode ward das ewge Leben kund, Du bist der Tod und machst uns erst gesund.

Der Sanger zog voll Freudigkeit nach Indoftan — bas Berg von fußer Liebe trunken; und schüttete in feurigen Gefängen es unter jenem milden himmel aus,

## **★** 42 **★**

## Handschriftliche Fassung

Un die Erde fich schmiegt, Daß taufend Bergen Sich zu ihm neigten, Und die froliche Botichaft Taufendameigig empormuchs. Bald nach des Gangers Abichied Bard das foftliche Leben Gin Opfer bes menichlichen Tiefen Berfalls -Er ftarb in jungen Sabren Beggerißen Bon der geliebten Belt. Bon der weinenden Mutter Und feinen Freunden. Der unfäglichen Leiden Dunkeln Reld Leerte der heilige Mund, In entfeglicher Ungft Raht' ihm die Stunde ber Geburt Der neuen Belt. Bart rang er mit bes alten Todes Schreden, Schwer lag der Druck der alten Belt auf ibm, Roch einmal sah er freundlich nach der Mutter -Da fam der emigen Liebe Lofende Sand -Und er entschlief. Mur wenig Tage Sieng ein tiefer Schleper Uber das brausende Meer, über das finftre bebende Land, Ungablige Thranen

## ★ 43 ★

#### Der Druck im Athenaum

daß tausend Herzen sich zu ihm neigten, und die fröhliche Botsschaft tausendzweigig emporwuchs. Bald nach des Sängers Abschied ward das köstliche Leben ein Opfer des menschlichen tiesen Verfalls — Er starb in jungen Jahren, weggerissen von der geliebten Welt, von der weinenden Mutter und seinen zagenden Freunden. Der unfäglichen Leiden dunkeln Kelch leerte der liebliche Mund — In entseplicher Ungst nahte die Stunde der Geburt der neuen Welt. Hart rang er mit des alten Todes Schrecken — Schwer lag der Druck der alten Welt auf ihm. Noch einmal sah er freundlich nach der Mutter — da kam der ewigen Liebe lösende Hand — und er entschlief. Nur wenig Tage hing ein tieser Schleier über das brausende Weer, über das bebende Land — unzählige Tränen

## \* 44 \*

### Handschriftliche Fassung

Beinten Die Geliebten Entfiegelt mard das Gebeimnik. Simmlische Beifter boben Den graften Stein Rom bunflen Grabe -Engel fagen ben dem Schlummernden, Lieblicher Träume Bartes Sinnbild. Er flieg, in neuer Gotterberrlichkeit Ermacht auf die Sobe Der verjungten, neugebornen Belt, Begrub mit eigner Sand Die alte mit ihm gestorbne Belt In die verlagne Soble Und legte mit allmächtiger Rraft Den Stein, den feine Macht erhebt, barauf.

Noch weinen Deine Lieben Thränen der Freude,
Thränen der Kührung
Und des unendlichen Danks
Un Deinem Grabe —
Sehn Dich noch immer
Freudig erschreckt
Auferstehn
Und sich mit Dir —
Mit füßer Inbrunst
Weinen an der Mutter
Seligen Busen
Und an der Freunde

## **★** 45 **★**

#### Der Druck im Athenaum

weinten die Geliebten — Entflegelt ward das Geheimnis — bimmlische Geister hoben den uralten Stein vom dunkeln Grabe. Engel saßen bei dem Schlummernden — aus seinen Träumen zartgebildet — Erwacht in neuer Götterherrlichkeit erstieg er die Sohe der neugebornen Welt — begrub mit eigner Hand den alten Leichnam in die verlaßne Höhle, und legte mit allmächtiger Hand den Stein, den keine Macht erbebt, darauf.

Noch weinen deine Lieben Tranen der Freude, Tranen der Rührung und des unendlichen Danks an deinem Grabe — sehn dich noch immer, freudig erschreckt, auferstehn — und sich mit dir; sehn dich weinen mit süßer Inbrunst an der Mutter seligem Busen, ernst mit den Freunden

## **★** 46 **★**

## Handschriftliche Fassung

Treuem Bergen -Gilen mit voller Gebnfucht In des Batere Urm. Bringend die junge, Rindliche Menschheit Und der goldnen Bufunft Unverfieglichen Trant. Die Mutter eilte bald Dir nach In bimmlischen Triumpf -Sie mar die Erfte In der neuen Seymath Ben Dir. Lange Zeiten Entflogen feitdem, Und in immer bobern Glange Regte Deine neue Schöpfung fich, Und Taufende zogen Mus Schmerzen und Qualen Boll Glauben und Sehnsucht Und Treue Dir nach. Und malten mit Dir Und der himmlischen Jungfrau Im Reiche der Liebe Und bienen im Tempel Des bimmlischen Todes.

Gehoben ift der Stein, Die Menfchheit ift erftanden. Bir alle bleiben Dein Und fühlen keine Banden.

### ★ 47 ★

#### Der Druck im Athenaum

wandeln, Worte sagen, wie vom Baum des Lebens gebrochen; sehen dich eilen mit voller Sehnsucht in des Vaters Arm, bringend die junge Menscheit, und der goldnen Zukunst unversieglichen Becher. Die Mutter eilte bald dir nach — in himmlischem Triumph — Sie war die Erste in der neuen heimat bei dir. Lange Zeiten entstoffen seitdem, und in immer höherm Glanze regte deine neue Schöpfung sich — und tausende zogen aus Schmerzen und Qualen, voll Glauben und Sehnsucht und Treue dir nach — walten mit dir und der himmlischen Jungfrau im Reiche der Liebe — dienen im Tempel des himmlischen Todes und sind in Ewigkeit dein.

Gehoben ist der Stein — Die Menschheit ist erstanden — Bir alle bleiben dein Und fühlen keine Banden.

### ★ 48 ★

### Handschriftliche Fassung

Der herbste Kummer sleucht Im lezten Abendmale Bor Deiner goldnen Schaale, Wenn Erd und Leben weicht.

Bur Hochzeit ruft der Tod. Die Lampen brennen helle, Die Jungfraun find zur Stelle, Um Ol ist feine Noth. Erklänge doch die Ferne Bon Deinem Zuge schon, Und ruften uns die Sterne Mit Menschenzung und Ion.

Nach Dir, Maria, heben Schon taufend Herzen sich, In diesem Schattenleben Berlangten sie nur Dich. Sie hossten zu genesen Mit ahndungsvoller Luft, Drücks Wesen, An Delne treue Brust.

So manche, die fich glühend In bittrer Qual verzehrt Und dieser Welt entstliebend Nur Dir sich zugekehrt, Die hülfreich uns erschienen In mancher Noth und Bein — Wir kommen nun zu ihnen, Um ewig da zu seyn.



#### Der Druck im Athenaum

Der berbfte Rummer fleucht Bor beiner goldnen Schale, Wenn Erd und Leben weicht, Im letten Abendmable.

Bur Bochzeit ruft der Tod -Die Lampen brennen belle -Die Junafraun find zur Stelle -Um Ol ift feine Rot -Erflange doch die Ferne Bon beinem Buge ichon, Und ruften une die Sterne Mit Menschenzung' und Jon.

Nach dir, Maria, beben Schon taufend Bergen fich. In Diesem Schattenleben Berlangten fie nur bich. Sie hoffen zu genefen Mit abndungsvoller Luft -Drudft du fie, beilges Befen, Un deine treue Bruft.

Go Manche, die fich glubend In bittrer Qual verzehrt Und diefer Belt entfliehend Nach dir fich bingefehrt; Die bulfreich uns erschienen In mancher Not und Bein -Bir tommen nun zu ihnen Um ewig ba zu fein.

## **★** 50 ★

## Handschriftliche Fassung

Nun weint an feinem Grabe Für Schmerz, wer liebend glaubt. Der Liebe suße habe Bird keinem nicht geraubt. Bon treuen himmelskindern Bird ihm sein herz bewacht; Die Sehnsucht ihm zu lindern, Begeistert ihn die Nacht.

Getroft, das Leben schreitet Jum ewgen Leben bin, Bon innrer Glut geweitet Berklart sich unser Sinn. Die Sternwelt wird zerfließen Jum goldnen Lebenswein, Wir werden sie genießen Und lichte Sterne seyn.

Die Lieb' ift frey gegeben Und keine Trennung mehr. Es wogt das volle Leben Wie ein unendlich Meer — Nur Eine Nacht der Bonne, Ein ewiges Gedicht — Und unfer aller Sonne If Gottes Angesicht.

# ★ 51 ★

### Der Druck im Athenaum

Nun weint an keinem Grabe, Für Schmerz, wer liebend glaubt. Der Liebe süße Habe Wird keinem nicht geraubt — Die Sehnsucht ihm zu lindern, Begeistert ihn die Nacht — Bon treuen himmelskindern Wird ihm sein herz bewacht.

Getroft, das Leben schreitet Jum ewgen Leben bin; Bon innrer Glut geweitet Berklart sich unser Sinn. Die Sternwelt wird zerfließen Jum goldnen Lebenswein, Wir werden fie genießen Und lichte Sterne sein.

Die Lieb' ift frei gegeben, Und keine Trennung mehr. Es wogt das volle Leben Wie ein unendlich Meer. Nur Eine Nacht der Wonne — Ein ewiges Gedicht — Und unser aller Sonne Ift Gottes Angesicht.

## Handschriftliche Fassung

Sinunter in der Erde Schoos, Beg aus des Lichtes Reichen! Der Schmerzen Buth und wilder Stoß Ift froher Abfahrt Zeichen. Bir kommen in dem engen Kahn Geschwind am himmelsuser an.

Gelobt fen uns die emge Nacht, Gelobt der emge Schlummer, Bohl hat der Tag uns warm gemacht Und weld der lange Kummer. Die Luft der Fremde ging uns aus, Zum Bater wollen wir nach Haus.

Was sollen wir auf dieser Welt Mit unsrer Lieb' und Treue — Das Alte wird hintangestellt, Bas kummert uns das Neue? O! einsam steht und tiesbetrübt, Wer heiß und fromm die Vorzeit liebt.

Die Borzeit, wo die Sinne licht In hohen Flammen brannten, Des Baters hand und Angesicht Die Menschen noch erkannten, Und hohen Sinns, einfältiglich Noch mancher seinem Urbild glich.

### Der Druck im Athenäum

6

## Sehnsucht nach dem Tode

Hinunter in der Erde Schoß, Weg aus des Lichtes Reichen, Der Schmerzen But und wilder Stoß Ift frober Abfahrt Zeichen. Wir kommen in dem engen Kahn Geschwind am himmelsufer an.

Gelobt fei uns die ewge Nacht, Gelobt der ewge Schlummer. Bohl hat der Tag uns warm gemacht, Und weik der lange Kummer. Die Luft der Fremde ging uns aus, Zum Bater wollen wir nach Haus.

Bas follen wir auf diefer Belt Mit unfrer Lieb' und Treue. Das Alte wird hintangestellt, Bas foll uns dann das Neue. O! einsam steht und tiefbetrubt, Ber heiß und fromm die Vorzeit liebt.

Die Borzett, wo die Sinne licht In hohen Flammen brannten, Des Baters hand und Angesicht Die Menschen noch erkannten, Und hohen Sinns, einfältiglich Noch mancher seinem Urbild glich.

## Handschriftliche Fassung

Die Borzeit, wo an Blüthen reich Uralte Stämme prangten, Und Kinder für das himmelreich Nach Tod und Qual verlangten, Und wenn auch Luft und Leben sprach, Doch manches herz für Liebe brach.

Die Borzeit, wo in Jugendglut Gott felbst sich kundgegeben Und frühem Tod in Liebesmuth Geweiht sein süßes Leben, Und Angst und Schmerz nicht von sich trieb, Damit er uns nur theuer blieb.

Mit banger Sehnsucht sehn wir fie In duntle Racht gehüllet, Und hier auf dieser Welt wird nie Der heiße Durft gestillet. Wir muffen nach der Heymath gehn, Um diese heilge Zeit zu sehn.

Bas halt noch unfre Rückehr auf — Die Liebsten ruhn schon lange. Ihr Grab schließt unsern Lebenslauf, Nun wird uns weh und bange. Bu suchen haben wir nichts mehr — Das herz ist satt, die Welt ist seer.

Unendlich und geheimnisvoll Durchströmt und füßer Schauer; Dir daucht, aus tiefen Fernen scholl Ein Echo unfrer Trauer.

# ★ 55 ★

### Der Druck im Athenaum

Die Borzeit, wo noch blütenreich Uralte Stämme prangten, Und Kinder für das himmelreich Nach Qual und Tod verlangten. Und wenn auch Luft und Leben sprach, Doch manches herz für Liebe brach.

Die Borzeit, wo in Jugendglut Gott felbft fich kundgegeben Und frühem Tod in Liebesmut Geweiht sein sußes Leben. Und Angst und Schmerz nicht von sich trieb, Damit er uns nur teuer blieb.

Mit banger Sehnsucht sehn wir fie In dunkle Nacht gehüllet, In dieser Zeitlichkeit wird nie Der heiße Durft gestillet. Wir muffen nach der Heimat gehn, Um diese heilge Zeit zu sehn.

Was balt noch unfre Rudfehr auf, Die Liebsten ruhn schon lange. Ihr Grab schließt unfern Lebenslauf, Nun wird uns weh und bange. Bu suchen haben wir nichts mehr — Das herz ift satt — die Welt ift leer.

Unendlich und gebeimnisvoll Durchftromt uns füßer Schauer — Mir daucht, aus tiefen Fernen icoll Ein Echo unfrer Trauer.

# ★ 56 ★

## Handschriftliche Fassung

Die Lieben fehnen fich wol auch Und fandten uns der Sehnsucht Sauch.

Sinunter gu ber fußen Braut, Bu Jefus bem Beliebten, Betroft, die Abenddammrung graut Den Liebenden Betrübten. Ein Traum bricht unfre Banden los Und fentt und in bes Baters Schoos.





# ★ 57 ★

## Der Druck im Athenaum

Die Lieben fehnen fich wohl auch Und fandten uns ber Sehnsucht Sauch.

Sinunter zu der füßen Braut, Bu Jefus, dem Geliebten — Getroft, die Abenddammrung graut Den Liebenden, Betrübten. Ein Traum bricht unfre Banden los, Und fenkt uns in des Baters Schoß.









T

Bas war ich ohne dich gewesen? Bas wurd ich ohne dich nicht sein? Zu Furcht und Angsten auserlesen, Ständ ich in weiter Welt allein. Nichts wüßt ich sicher was ich liebte, Die Zukunft war ein dunkler Schlund; Und wenn mein Herz sich tief betrübte, Bem tät ich meine Sorge kund?

Einsam verzehrt von Lieb' und Sebnen, Erschien mir nächtlich jeder Tag;
Ich folgte nur mit heißen Tränen Dem wilden Lauf des Lebens nach.
Ich fände Unruh im Getümmel,
Und hoffnungslosen Gram zu Haus.
Wer hielte ohne Freund im himmel,
Wer hielte da auf Erden aus?

Dat Chriftus sich mir kundgegeben, Und bin ich seiner erst gewiß, Bie schnell verzehrt ein lichtes Leben Die bodenlose Finsternis. Mit ihm bin ich erst Mensch geworden; Das Schicksal wird verklärt durch ihn, Und Indien muß selbst in Norden Um den Geliebten fröhlich blühn. Das Leben wird zur Liebesftunde, Die ganze Welt spricht Lieb' und Luft. Ein heilend Kraut wächst jeder Bunde, Und frei und voll flopst jeder Brust. Für alle seine tausend Gaben Breib ich sein demutvolles Kind, Gewiß ihn unter uns zu haben, Wenn zwei auch nur versammelt find.

D! geht hinaus auf allen Wegen Und holt die Irrenden herein, Streckt jedem eure Hand entgegen Und ladet froh sie zu uns ein. Der himmel ist bei uns auf Erden, Im Glauben schauen wir ihn an; Die Eines Glaubens mit uns werden, Auch denen ist er aufgetan.

Ein alter schwerer Wahn von Sunde War fest an unser Herz gebannt; Wir irrten in der Nacht wie Blinde, Bon Reu und Lust zugleich entbrannt. Ein jedes Werk schien uns Berbrechen, Der Mensch ein Götterseind zu sein, Und schien der Himmel uns zu sprechen, So sprach er nur von Tod und Pein.

Das herz, des Lebens reiche Quelle, Ein bofes Befen wohnte drin; Und ward's in unferm Geifte helle, So mar nur Unruh ber Gewinn. Ein eisern Band hielt an der Erde Die bebenden Gefangnen fest; Furcht vor des Todes Richterschwerte Berschlang der Hoffnung Überreft.

Da kam ein Heiland, ein Befreier, Ein Menschensohn voll Lieb' und Macht, Und hat ein allbelebend Feuer In unserm Innern angefacht. Nun sahn wir erst den himmel offen Als unser altes Baterland, Wir konnten glauben nun und hoffen Und fühlten uns mit Gott verwandt.

Seitdem verschwand bei uns die Sunde, Und fröhlich murde jeder Schritt; Man gab zum schönsten Angebinde Den Kindern diesen Glauben mit; Durch ihn geheiligt zog das Leben Borüber, wie ein selger Traum, Und ewger Lieb' und Lust ergeben Bemerkte man den Abschied kaum.

Noch steht in wunderbarem Glanze Der heilige Geliebte hier. Gerührt von seinem Dornenkranze Und seiner Treue weinen wir. Ein jeder Mensch ift uns willsommen, Der seine hand mit uns ergreift Und in sein herz mit aufgenommen Bur Frucht des Paradieses reift.

II

Fern in Often wird es helle, Graue Zeiten werden jung; Aus der lichten Farbenquelle Einen langen tiefen Trunt! Alter Sehnsucht heilige Gewährung, Güße Lieb' in göttlicher Verklärung.

Endlich fommt zur Erde nieder Aller Simmel felges Kind, Schaffend im Gefang weht wieder Um die Erde Lebenswind, Beht zu neuen ewig lichten Flammen Längstverstiebte Funten hier zusammen.

überall entspringt aus Grüften Neues Leben, neues Blut, Emgen Frieden uns zu ftiften, Taucht er in die Lebensslut; Steht mit vollen Sanden in der Mitte, Liebevoll gewärtig jeder Bitte.

Laffe feine milden Blide Tief in deine Seele gehn, Und von feinem ewgen Glude Sollft du dich ergriffen fehn. Alle Herzen, Geister und die Sinnen Werden einen neuen Tanz beginnen. Greife dreift nach feinen Sanden, Präge dir sein Antlig ein, Mußt dich immer nach ihm wenden, Blute nach dem Sonnenschein; Birft du nur das gange Serz ihm zeigen, Bleibt er wie ein treues Beib dir eigen.

Unfer ist sie nun geworden, Gottheit, die uns oft erschreckt, Hat im Suden und im Norden Himmelskeime rasch geweckt. Und so laßt im vollen Gottesgarten Treu uns jede Knosp' und Blüte warten.

#### III

Ber einsam fist in seiner Kammer, Und schwere, bittre Tranen weint, Bem nur gefarbt von Not und Jammer Die Nachbarschaft umber erscheint;

Wer in das Bild vergangner Zeiten Bie tief in einen Abgrund fieht, In welchen ihn von allen Seiten Ein füßes Weh hinunter zieht; —

Es ift, als lagen Bunderschäße Da unten für ihn aufgebäuft, Nach deren Schloß in wilder Bege Mit atemloser Bruft er greift.

Die Zukunft liegt in öder Durre Entseslich lang und bang vor ihm — Er schweift umber, allein und irre, Und sucht fich felbst mit Ungestum.

Ich fall ihm weinend in die Arme: Auch mir war einst, wie dir, zu Mut, Doch ich genas von meinem Harme, Und weiß nun, wo man ewig ruht.

Dich muß, wie mich, ein Wefen tröften, Das innig liebte, litt und ftarb; Das felbst fur die, die ihm am wehsten Getan, mit taufend Freuden ftarb. Er ftarb, und dennoch alle Tage Bernimmft du seine Lieb' und ihn, Und kannst getroft in jeder Lage Ihn zärklich in die Arme ziehn.

Mit ihm kommt neues Blut und Leben In dein erstorbenes Gebein — Und wenn du ihm dein Herz gegeben, So ift auch seines ewig dein.

Bas du verlorft, hat er gefunden; Du triffft bei ihm, was du geliebt: Und ewig bleibt mit dir verbunden, Bas seine Hand dir wiedergibt.

## ΙV

Unter taufend froben Stunden, So im Leben ich gefunden, Blieb nur Eine mir getreu; Eine, wo in taufend Schmerzen Ich erfuhr in meinem Herzen, Wer für uns gestorben sei.

Meine Welt war mir zerbrochen, Wie von einem Burm gestochen Welkte Herz und Blüte mir; Meines Lebens ganze Habe, Zeder Bunsch lag mir im Grabe, Und zur Qual war ich noch hier.

Da ich so im stillen frankte, Ewig weint und megverlangte Und nur blieb vor Angst und Wahn: Ward mir plötzlich, wie von oben, Weg des Grabes Stein gehoben, Und mein Innres aufgetan.

Ben ich fah und wen an feiner Sand erblicke, frage Keiner, Ewig werd ich dies nur fehn; Und von allen Lebensstunden Bird nur die, wie meine Bunden, Ewig heiter offen stehn.

#### $\mathbf{V}$

Wenn ich ihn nur habe, Wenn er Mein nur ist, Wenn mein Herz bis hin zum Grabe Seine Treue nie vergißt: Weiß ich nichts von Leide, Fühle nichts, als Andacht, Lieb' und Freude.

Wenn ich ihn nur habe, Laß ich alles gern, Folg an meinem Banderstabe Treugesinnt nur meinem Herrn; Lasse stille die Andern Breite, lichte, volle Straßen wandern.

Wenn ich ihn nur habe,
Schlaf ich fröhlich ein,
Ewig wird zu füßer Labe
Seines Herzens Flut mir sein,
Die mit sanstem Zwingen
Alles wird erweichen und durchdringen.

Wenn ich ihn nur habe, Hab ich auch die Welt; Selig, wie ein himmelsknabe, Der der Jungfrau Schleier hält. Hingesenkt im Schauen Kann mir vor dem Irdischen nicht grauen. Bo ich ihn nur habe, Ift mein Baterland, Und es fällt mir jede Gabe Bie ein Erbteil in die Hand; Längst vermißte Brüder Find ich nun in seinen Jüngern wieder.

#### VI

Benn alle untreu werden, So bleib ich dir doch treu; Daß Dankbarkeit auf Erden Nicht ausgestorben sei. Für mich umfing dich Leiden, Bergingst für mich in Schmerz; Drum geb ich dir mit Freuden Auf ewig dieses Gerz.

Oft muß ich bitter weinen, Daß du gestorben bist, Und mancher von den Deinen Dich lebenslang vergist. Bon Liebe nur durchdrungen Haft du so viel getan, Und doch bist du verklungen, Und keiner denkt daran.

Du flehst voll treuer Liebe Noch immer jedem bei, Und wenn dir keiner bliebe, So bleibst du dennoch treu; Die treuste Liebe sieget, Am Ende füblt man sie, Weint bitterlich und schmieget Sich kindlich an dein Knie. Ich habe dich empfunden, D! laffe nicht von mir; Laß innig mich verbunden Auf ewig sein mit dir. Einst schauen meine Brüder Auch wieder himmelmärts, Und sinken liebend nieder, Und fallen dir ans Herz.

#### VII

Beinen muß ich, immer weinen: Möcht er einmal nur erscheinen, Einmal nur von ferne mir. Heilge Behmut! ewig währen Meine Schmerzen, meine Zähren; Gleich erstarren möcht ich hier.

Ewig feh ich ihn nur leiden, Ewig bittend ihn verscheiden. D! daß dieses Herz nicht bricht, Meine Augen sich nicht schließen, Ganz in Tränen zu zerstließen, Dieses Gluck verdient ich nicht.

Weint denn keiner nicht von allen? Soll sein Name so verhallen? Ift die Welt auf einmal tot? Werd ich nie aus seinen Augen Wieder Lieb' und Leben saugen? Ist er nun auf ewig tot?

Tot — was kann, was foll das heißen? D! so fagt mir doch, ihr Weisen, Sagt mir diese Deutung an. Er ift stumm, und alle schweigen, Keiner kann auf Erden zeigen, Wo mein herz ihn finden kann.

Nirgend kann ich bier auf Erben Jemals wieder glücklich werden, Alles ift ein duftrer Traum. Ich bin auch mit ihm verschieden, Läg ich doch mit ihm in Frieden Schon im unterirdschen Raum.

Du, fein Bater und der meine, Sammle du doch mein Gebeine Bu dem feinigen nur bald. Grün wird bald fein Sügel fieben Und der Wind darüber weben, Und verwesen die Gestalt.

Wenn fie feine Liebe wüßten, Alle Menschen wurden Chriften, Ließen alles andre stehn; Liebten alle nur den Ginen, Burden alle mit mir weinen Und in bitterm Web vergehn.

### VIII

Ich sag es jedem, daß er lebt Und auferstanden ift, Daß er in unfrer Mitte schwebt Und ewig bei uns ift.

Ich sag es jedem, jeder sagt Es seinen Freunden gleich, Daß bald an allen Orten tagt Das neue himmelreich.

Jest scheint die Welt dem neuen Sinn Erft wie ein Baterland; Ein neues Leben nimmt man bin Entzuckt aus seiner Sand.

Hinunter in das tiefe Meer Berfank des Todes Graun, Und jeder kann nun leicht und behr In seine Zukunft schaun.

Der dunkle Weg, den er betrat, Geht in den himmel aus, Und wer nur hört auf seinen Rat, Kommt auch in Vaters Haus.

Nun weint auch keiner mehr allbie, Benn Gins die Augen schließt, Bom Biedersehn, spat oder frub, Bird dieser Schmerz versußt. Es kann zu jeder guten Tat Ein jeder frischer glühn, Denn berrlich wird ihm diese Saat In schönern Kluren blühn.

Er lebt, und wird nun bei uns fein, Benn alles uns verläßt! Und so soll diefer Tag uns fein Ein Weltverjungungs-Fest. IX

Es gibt so bange Zeiten, Es gibt so trüben Mut, Bo alles sich von weiten Gespenstisch zeigen tut.

Es schleichen wilde Schreden So angstlich leife ber, Und tiefe Nächte beden Die Seele zentnerschwer.

Die sichern Stühen schwanken, Kein Salt der Zuversicht; Der Wirbel der Gedanken Geborcht dem Willen nicht.

Der Wabnfinn nabt und lodet Unwidersteblich bin. Der Puls des Lebens flodet, Und ftumpf ift jeder Sinn.

Wer hat das Kreuz erhoben Zum Schutz für jedes Herz? Wer wohnt im Himmel droben Und hilft in Angst und Schmerz?

Geh zu dem Bunderstamme, Gib ftiller Sehnsucht Raum, Aus ihm geht eine Flamme Und gehrt den schweren Traum.

**☆** 78 **☆** 

Ein Engel zieht dich wieder Gerettet auf den Strand, Und schaust voll Freuden nieder In das gelobte Land. X

Ich weiß nicht, was ich fuchen konnte, Bar jenes liebe Wesen Mein, Benn er mich seine Freude nennte, Und bei mir war, als war ich Sein.

So Biele gehn umber und suchen Mit wild verzerrtem Angesicht, Sie heißen immer sich die Klugen, Und kennen diesen Schat doch nicht.

Der Eine denkt, er hat's ergriffen, Und was er hat, ift nichts als Gold; Der will die ganze Welt umschiffen, Nichts als ein Name wird sein Sold.

Der läuft nach einem Siegerkranze Und Der nach einem Lorbeerzweig, Und so wird von verschiednem Glanze Getäuscht ein jeder, keiner reich.

hat er fich euch nicht kundgegeben? Bergaßt ihr, wer für euch erblich? Wer uns zu Lieb' aus diesem Leben In bittrer Qual verachtet wich?

Sabt ihr von ihm denn nichts gelesen, Kein armes Wort von ihm gehört? Wie himmlisch gut er uns gewesen, Und welches Gut er uns beschert? Wie er vom himmel hergekommen, Der schönsten Mutter bohes Kind? Belch Wort die Welt von ihm vernommen, Wie viel durch ihn genesen find?

Wie er von Liebe nur beweget Sich gang uns hingegeben hat, Und in die Erde fich geleget Zum Grundstein einer Gottesftadt?

Kann diese Botschaft euch nicht rühren, Ift so ein Mensch euch nicht genug, Und öffnet ihr nicht eure Türen Dem, der den Abgrund für euch schlug?

Laßt ihr nicht alles willig fabren, Tut gern auf jeden Bunsch Berzicht, Bollt euer Berg nur ihm bewahren, Benn er euch seine Huld verspricht?

Nimm du mich bin, du Seld der Liebe! Du bist mein Leben, meine Welt, Benn nichts vom Irdischen mir bliebe, So weiß ich, wer mich schadlos halt.

Du gibst mir meine Liebe wieder, Du bleibst in Ewigkeit mir treu, Anbetend sinkt der himmel nieder, Und dennoch wohnest du mir bei.

#### XI

Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt? Herberg' ist dir schon längst bestellt. Berlangend sieht ein jedes dich, Und öffnet deinem Segen sich.

Geuß, Bater, ihn gewaltig aus, Gib ihn aus beinem Arm heraus: Nur Unschuld, Lieb' und suße Scham Sielt ihn, daß er nicht langft schon fam.

Treib ihn von dir in unsern Arm, Daß er von deinem Sauch noch warm; In schweren Wolken sammle ihn Und laß ihn so hernieder ziehn.

In kühlen Strömen send ihn her, In Feuerstammen lodre er, In Luft und Öl, in Klang und Tau Durchdring er unsrer Erde Bau.

So wird der heilge Kampf gekampft, So wird der Hölle Grimm gedampft, Und ewig blühend geht allhier Das alte Paradies herfür.

Die Erde regt sich, grünt und lebt, Des Geistes voll ein jedes strebt Den heiland lieblich zu empfahn, Und beut die vollen Brüst' ihm an. Der Winter weicht, ein neues Jahr Steht an der Krippe Sochaltar. Es ift bas erfte Jahr der Welt, Die fich dies Kind erft selbst bestellt.

Die Augen febn den Heiland wobl, Und doch find fie des Heilands voll, Bon Blumen wird fein Haupt geschmudt, Aus denen er selbst holdselig blickt.

Er ift der Stern, er ist die Sonn', Er ist des ewgen Lebens Bronn, Aus Kraut und Stein und Meer und Licht Schimmert sein kindlich Angesicht.

In allen Dingen sein kindlich Tun. Seine heiße Liebe wird nimmer ruhn, Er schmiegt sich seiner unbewußt Unendlich sest an jede Brust.

Ein Gott für uns, ein Kind für fich Liebt er uns all' herzinniglich, Bird unfre Speif' und unfer Trank, Treufinn ift ihm der liebste Dank.

Das Clend machft je mehr und mehr, Ein duftrer Gram bedrudt uns febr, Laß, Bater, den Geliebten gehn, Mit uns wirft du ihn wieder fehn.

### XII

Wenn in hangen trüben Stunden Unser Herz beinah verzagt, Wenn von Krantheit überwunden Angst in unserm Innern nagt; Wir der Treugeliebten denken, Wie sie Gram und Kummer drück, Wolken unsern Blick beschränken, Die kein Hospnungsstrabl durchblickt:

D! dann neigt sich Gott herüber, Seine Liebe kommt uns nah, Sebnen wir uns dann hinüber, Steht seine Engel vor uns da, Bringt den Kelch des frischen Lebens, Lispelt Mut und Troft uns zu; Und wir beten nicht vergebens Nuch für die Geliebten Ruh.

### XIII

Ber einmal, Mutter, dich erblickt, Bird vom Berderben nie bestrickt. Trennung von dir muß ihn betrüben, Ewig wird er dich brunftig lieben Und deiner Huld Erinnerung Bleibt fortan seines Geistes höchster Schwung.

Ich mein es herzlich gut mit dir. Bas mir gebricht, fiehst du in mir. Laß, füße Mutter, dich erweichen, Einmal gib mir ein frobes Zeichen. Mein ganzes Dasein ruht in dir, Nur einen Augenblick sei du bei mir.

Oft, wenn ich traumte, sah ich dich So schön, so herzensinniglich. Der kleine Gott auf deinen Armen Bollt des Gespielen sich erbarmen; Du aber hobst den hehren Blid Und gingst in tiese Wolkenpracht zurud.

Was hab ich, Armer, dir getan? Noch bet ich dich voll Sehnsucht an. Sind beine heiligen Kapellen Nicht meines Lebens Auhestellen? Gebenedeite Königin, Nimm dieses herz mit diesem Leben hin. Du weißt, geliebte Königin, Wie ich so ganz dein eigen bin. Sab ich nicht schon seit langen Jahren Im stillen deine Suld erfahren? Als ich kaum meiner noch bewußt, Sog ich schon Milch aus deiner selgen Bruft.

Ungahligmal ftandft bu bei mir, Mit Rindesluft fah ich nach dir, Dein Kindlein gab mir feine Sande, Daß es bereinst mich wieder fande; Du lächeltest voll Zartlichkeit Und kußtest mich, o! himmelfuße Zeit.

Fern steht nun diese felge Belt, Gram hat sich langst zu mir gesellt, Betrübt bin ich umbergegangen, Sab ich mich denn so schwer vergangen? Kindlich berühr ich deinen Saum, Erwede mich aus diesem schweren Traum.

Darf nur ein Kind dein Antlit schaun, Und beinem Beiftand fest vertraun, So lose doch des Alters Binde, Und mache mich zu deinem Kinde. Die Kindeslieb' und Kindestren Bohnt mir von jener goldnen Zeit noch bei.

## XIV

Ich sehe dich in tausend Bildern, Maria, lieblich ausgedrückt, Doch keins von allen kann dich schildern, Wie meine Seele dich erblickt.

3ch weiß nur, bag ber Welt Getummel Seitbem mir wie ein Traum verweht, Und ein unnennbar fuger himmel Mir ewig im Gemute fteht. XV

Somne

Benige miffen Das Gebeimnis ber Liebe, Rublen Unerfattlichkeit Und ewigen Durft. Des Abendmable Göttliche Bedeutung Ift den irdischen Ginnen Ratfel; Aber mer jemals Bon beißen, geltebten Lippen Atem des Lebens fog, Wem beilige Glut In gitternde Wellen das Berg ichmolg, Bem bas Auge aufging, Daß er des Simmels Unergrundliche Tiefe maß, Bird effen von feinem Leibe Und trinken von feinem Blute Ewiglich. Ber bat bes irdifden Leibes Boben Sinn erraten? Ber fann fagen, Daß er das Blut verftebt? Ginft ift alles Leib, Gin Leib, In himmlifdem Blute

Schwimmt das felige Baar. -D! daß das Beltmeer Schon errotete. Und in duftiges Fleisch Aufauolle ber Rele! Die endet das fuße Dabl, Die fattlat die Liebe fich. Richt innig, nicht eigen genug Rann fie baben ben Beliebten. Bon immer garteren Lippen Bermandelt wird das Benoffene Inniglider und naber. Beißere Bolluft Durchbebt die Seele. Durftiger und bungriger Bird das Berg: Und fo mabret der Liebe Benufi Bon Ewigfeit zu Ewigfeit. Batten die Rüchternen Einmal gefoftet, Alles verließen fie. Und festen fich zu uns Un den Tifch der Sehnfucht, Der nie leer mirb. Sie ertennten ber Liebe Unendliche Kulle. Und priefen die Rabrung Bon Leib und Blut.

### XVI

## Die Auferftebung

Berge jauchzet, Hügel hüpfet, Utme Freude was da lebt, Christus Jesus ist erstanden Aus dem Grabe, Christus lebt! Christus hat den Tod besieget, Der vorher ein Schrecken war. Hat die Lebre nun besiegelt, Macht sie durch dies Wunder wahr.

Beicht hin stumm, ihr frechen Svötter. Leugne dies, Philosophie! Christ, der Sterblichen Erretter, Hat vollendet seine Müh. Herrlich strablet durch Aonen Künstger Zeit die Wohltat hin, Engel staunen, Orionen Donnern dir ein Loblied bin.

Myriaden Kreaturen, Welche waren, werden, find, Sat dein hohes Erdenleben Licht geschenkt, sie waren blind! Denn dein Beispiel, deine Lehren Zeigten uns Religion Einfach und Jehovas würdig, hehr und heilig, Göttersohn.

★ 90 ★

Grausend schüttelt nicht die Schwingen Mehr für Sterbende der Tod, Und mit bangen Zweiseln wird uns Nicht vom Tode mehr gedrobt, Heiter lachen die Gesilde Jenseit unsers Grabs uns an, Frieden winkt zu selger Rube; Die uns Jesus Christ gewann.

Dankt und lobt und laßt erschallen Ener lautes Saitenspiel!
Felsen mögen widerhallen Guer firomendes Gefühl!
Guer ganzes Menschenleben
Sei ein einzger Lobgesang,
Guer Denken sei nur Freude
Und ein immerreger Dank.







I

## Das Lied des jungen Sängers

Der Sanger gebt auf rauben Pfaden, Berreißt in Dornen sein Gewand; Er muß durch Fluß und Sumpse baden, Und keins reicht hülfreich ihm die Sand. Einsam und pfadlos fließt in Rlagen Zest über sein ermattet Herz; Er kann die Laute kaum noch tragen, Ihn übermannt ein tiefer Schmerz.

Ein traurig Los ward mir beschieden, Ich irre ganz verlassen hier,
Ich brachte allen Lust und Frieden,
Doch keiner teilte sie mit mir.
Es wird ein jeder seiner habe
Und seines Lebens froh durch mich;
Doch weisen sie mit karger Gabe
Les Herzens Forderung von sich.

Man läßt mich rubig Abschied nebmen, Wie man den Frühling wandern fiebt; Es wird sich keiner um ihn grämen, Wenn er betrübt von dannen zieht. Berlangend sehn sie nach den Früchten, Und wissen nicht, daß er sie sät; Ich kann den Himmel für sie dichten, Doch meiner denkt nicht Ein Gebet.

3ch fühle dankbar Zaubermächte An diese Lippen sestgebannt. O! knüpste nur an meine Rechte Sich auch der Liebe Zauberband. Es kummert keine sich des Urmen, Der durftig aus der Ferne kam; Welch Herz wird Sein sich noch erbarmen Und lösen seinen tiefen Gram?

Er finkt im hohen Grase nieder, Und schläft mit naffen Bangen ein; Da schwebt der hohe Geist der Lieder In die beklemmte Brust hinein: Bergiß anjett, was du gelitten, In kurzem schwindet deine Last, Bas du umsonst gesucht in Hutten, Das wirst du finden im Palast.

Du nahft dem höchsten Erdenlohne, Bald endigt der verschlungne Lauf; Der Myrtenfranz wird eine Krone, Dir setzt die treuste Hand sie auf. Ein herz voll Einklang ist berufen Bur Glorie um einen Thron; Der Dichter steigt auf rauhen Stufen hinan und wird des Königs Sohn.

Der Sanger fahrt aus iconen Traumen Mit froher Ungeduld empor; Er mandelt unter hohen Baumen Bu des Balaftes ehrnem Tor. Die Mauern find wie Stabl geschtiffen, Doch fie erklimmt sein Lied geschwind, Es steigt von Lieb' und Web ergriffen In ihm hinab des Königs Kind.

Die Liebe drudt fie fest zusammen, Der Klang der Panger treibt fie fort; Sie lodern auf in füßen Flammen, Im nächtlich stillen Bufluchtsort. Sie halten furchtsam sich verborgen, Beil fie der Born des Königs schreckt; Und werden nun von jedem Morgen Bu Schmerz und Luft zugleich erweckt.

Der Sänger spricht mit sanften Klangen Der neuen Mutter Hoffnung ein; Da tritt gelockt von den Gefängen Der König in die Klust hinein. Die Tochter reicht in goldnen Locken Den Enkel von der Brust ihm bin; Sie finken reuig und erschrocken, Und mild zergeht sein strenger Sinn.

Der Liebe weicht und dem Gesange Auch auf dem Thron ein Baterherz, Und wandelt bald in sußem Drange Zu ewger Luft den tiefen Schmerz. Die Liebe gibt, was sie entrissen, Mit reichem Bucher bald zurud, Und unter den Bersöhnungskussen Entfaltet sich ein himmlisch Glud.

Geift des Gefangs, komm du hernieder, Und fteh auch jest der Liebe bei; Bring die verlorne Tochter wieder, Daß ihr der König Bater set; — Daß er mit Freuden sie umschließet, Und seines Enkels sich erbarmt, Und wenn das Herz ihm überfließet, Den Sanger auch als Sohn umarmt. II

Der Kreuzgesang der Ritter

Das Grab steht unter wilden Seiden; Das Grab, worin der Seiland lag, Muß Frevel und Verspottung leiden Und wird entheiligt jeden Tag. Es klagt heraus mit dumpfer Stimme: Wer rettet mich von diesem (Brimme!

Wo bleiben seine Heldenjunger? Berschwunden ist die (Stristenheit! Ber ist des Glaubens Wiederbringer? Ber nimmt das Areuz in dieser Zeit? Ber bricht die schimpslichsten der Ketten, Und wird das heilge (Brab erretten?

Gewaltig geht auf Land und Meeren In tiefer Nacht ein heilger Sturm; Die trägen Schläfer aufzustören, Umbrauft er Lager, Stadt und Turm, Ein Klaggeschrei um alle Jinnen: Auf, träge Christen, zieht von hinnen.

Es laffen Engel aller Orten Mit ernftem Antlit flumm fich febn, Und Bilger fieht man vor den Pforten Mit kummervollen Bangen ftehn; Sie klagen mit den bangsten Tonen Die Graufamkeit ber Saragenen.

Es bricht ein Morgen, rot und trübe, Im weiten Land der Christen an. Der Schmerz der Wehmut und der Liebe Berfündet sich bei jedermann. Ein jedes greift nach Kreuz und Schwerte Und zieht entstammt von seinem Herde.

Ein Feuercifer tobt im Heere, Das Grab des Seilands zu befrein. Sie eilen fröhlich nach dem Meere, Um bald auf heilgem Grund zu fein. Auch Kinder kommen noch gelaufen Und mehren den geweihten Haufen.

Hoch weht das Kreuz im Siegspaniere, Und alte Helden stehn voran. Des Baradieses selge Türe Wird frommen Kriegern aufgetan; Ein jeder will das Glüd genießen, Sein Blut für Christus zu vergießen.

Zum Kampf, ihr Christen! Gottes Scharen Ziehn mit in das gelobte Land. Bald wird der Heiden Grimm erfahren Des Christengottes Schreckenshand. Wir waschen bald in frohem Mute Das heilige Grab mit Heidenblute.



Die heilge Jungfrau schwebt, getragen Bon Engeln, ob der wilden Schlacht, Bo jeder, den das Schwert geschlagen, In ihrem Mutterarm erwacht. Sie neigt sich mit verklärter Wange Herunter zu dem Wassenklange.

Sinüber zu der heilgen Stäte! Des Grabes dumpfe Stimme tont! Bald wird mit Sieg und mit Gebete Die Schuld der Christenheit versöhnt! Das Reich der Heiden wird sich enden, Ift erst das Grab in unsern Händen.

#### III

Das Lied der Morgenländerin

Bricht das matte herz noch immer Unter fremdem himmel nicht? Kommt der hoffnung bleicher Schimmer Immer mir noch zu Gesicht? Kann ich wohl noch Rücksehr wähnen? Stromwels flürzen meine Tränen, Bis mein herz in Kummer bricht.

Könnt ich dir die Myrten zeigen Und der Zeder dunkles Haar! Führen dich zum frohen Reigen Der geschwisterlichen Schar! Sähft du im gestickten Kleide, Stolz im köstlichen Geschmeide Deine Freundin, wie sie war.

Eble Jünglinge verneigen Sich mit heißem Blick vor ihr; Bartliche Gefange fteigen Mit dem Abendstern zu mir. Dem Geliebten darf man trauen; Ewge Lieb' und Treu den Frauen Ift der Manner Losung bier.

Sier, wo um fristallne Quellen Liebend fich der himmel legt,

Und mit beißen Balfamwellen Um den Sain zusammenschlägt, Der in feinen Luftgebieten, Unter Früchten, unter Bluten Taufend bunte Sanger begt.

Fern find jene Jugendtraume! Abwarts liegt das Baterland! Längst gefällt find jene Baume Und das alte Schloß verbraunt. Fürchterlich, wie Meereswogen Kam ein raubes Heer gezogen, Und das Baradies verschwand.

Fürchterliche Gluten flossen In die blaue Luft empor, Und es drang auf stolzen Rossen Eine wilde Schar ins Tor. Säbel klirrten, unfre Brüder, Unfer Bater kam nicht wieder, Und man riß uns wild hervor.

Meine Augen wurden trübe; Fernes, mutterliches Land, Ad! fie bleiben dir voll Liebe Und voll Sebnsucht jugewandt! Wäre nicht dies Kind vorhanden, Längst hätt ich des Lebens Banden Aufgelöft mit kühner Hand.

IV

Die Lieder des alten Bergmanns

1

Bergmanns=Leben

Der ist der Herr der Erde, Ber ihre Tiefen mißt, Und jeglicher Beschwerde In ihrem Schoß vergißt;

Ber ihrer Felfen-Glieder Geheimen Bau versteht, Und unverdroffen nieder Bu ihrer Berkstatt geht.

Er ift mit ihr verbündet, Und inniglich vertraut, Und wird von ihr entzündet, Als war sie seine Braut.

Er fiebt ihr alle Tage Mit neuer Liebe zu, Und scheut nicht Fleiß und Plage; Sie läßt ihm keine Ruh.

Die machtigen Geschichten Der längst verfloffnen Beit Ift sie ihm zu berichten Mit Freundlichkeit bereit. Der Borwelt beilge Lufte Umwehn sein Angesicht. Und in die Nacht der Klufte Strahlt ihm ein ewges Licht.

Er trifft auf allen Begen Ein wohlbekanntes Land, Und gern kommt fie entgegen Den Werken seiner Hand.

Ihm folgen die Gewäffer Sulfreich den Berg binauf, Und alle Felsenschlöffer Tun ihre Schäp' ihm auf.

Er führt des Goldes Ströme In seines Königs Haus, Und schmuckt die Diademe Mit eblen Steinen aus.

3mar reicht er treu dem Konig Den gludbegabten Urm, Doch fragt er nach ihm wenig, Und bleibt mit Freuden arm.

Sie mögen fich erwürgen Am Fuß um Gut und Geld, Er bleibt auf den Gebürgen Der frohe Herr der Welt.

2

Ich feine wo ein festes Schloß, Gin stiller König wohnt darinnen, Mit einem wunderlichen Troß; Doch steigt er nie auf seine Zinnen. Verborgen ist sein Lustgemach, Und unsichtbare Bächter lauschen; Nur wohlbekannte Quellen rauschen Zu ihm herab vom bunten Dach.

Was ihre hellen Augen sahn In der Gestirne weiten Salen, Das sagen sie ihm treulich an Und können sich nicht satt erzählen. Er badet sich in ihrer Flut, Wäscht sauber seine zarten Glieder, Und seine Strahlen blinken wieder Aus seiner Mutter weißem Blut.

Sein Schloß ist alt und wunderbar, Es sank herab aus tiefen Meeren, Stand sest, und steht noch immerdar, Die Flucht zum Himmel zu verwehren. Bon innen schlingt ein heimlich Band Sich um des Reiches Untertanen, Und Wolken wehn wie Siegesfahnen herunter von der Felsenwand.

Ein unermeßliches Geschlecht Umgibt die festverschlossen Pforten, Ein jeder spielt den treuen Knecht Und ruft den Herrn mit süßen Worten. Sie fühlen sich durch ibn beglückt, Und ahnden nicht, daß sie gefangen; Berauscht von trüglichem Berlangen Beiß keiner, wo der Schuh ihn drückt.

Nur Wenige find schlau und wach, Und dürften nicht nach seinen Gaben; Sie trachten unablässig nach, Das alte Schloß zu untergraben. Der Seimlichkeit urmächtgen Bann Kann nur die Hand der Einsicht lösen; Gelingts das Innre zu entblößen, So bricht der Tag der Freibeit an.

Dem Fleiß ist feine Wand zu fest, Dem Mut kein Abgrund unzugänglich; Wer sich auf herz und hand verläßt, Spurt nach dem König unbedenklich. Aus seinen Kammern holt er ihn, Bertreibt die Geister durch die Geister, Macht sich der wilden Fluten Meister Und heißt sie selbst beraus sich ziehn.

Je mehr er nun zum Borfchein kömmt Und wild umber sich treibt auf Erden: Je mehr wird seine Macht gedammt, Je mehr die Bahl der Freien werden.

# **★** 106 **★**

Am Ende wird von Banden los Das Meer die leere Burg durchdringen Und trägt auf weichen grünen Schwingen Burud uns in der heimat Schoß. V

### Das Lied des Einsiedlers

Gern verweil ich noch im Tale Lächelnd in der tiefen Nacht, Denn der Liebe volle Schale Wird mir täglich dargebracht.

Ihre heilgen Tropfen beben Meine Seele hoch empor, Und ich fteh in diesem Leben Trunken an des himmels Tor.

Eingewiegt in selges Schauen Angstigt mein Gemut kein Schmerz. D! die Königin der Frauen Gibt mir ihr getreues Herz.

Bangverweinte Jahre haben Diesen schlechten Ton verklart, Und ein Bild ihm eingegraben, Das ihm Ewigkeit gewährt.

Sene lange Zahl von Tagen Dunkt mir nur ein Augenblid; Berd ich einst von hier getragen Schau ich dankbar noch gurud.

#### VI

## Schwanings Lied von der Mädchen Plagen

(Nach der Handschrift)

Sind wir nicht geplagte Befen? Unfer Los nicht fehr betrübt? Nur zu Zwang und Not erlefen, In Berstellung nur geübt, Durfen selbst nicht unfre Klagen Sich aus unfrem Busen wagen.

Allem, was die Eltern sprechen, Widerspricht das volle Herz. Die verbotne Frucht zu brechen, Fühlen wir der Sehnsucht Schnerz; Möchten gern die süßen Knaben Fest an unserm Perzen haben.

Bare dies zu denken Sunde? Zollfrei find Gedanken doch! Bas bleibt einem armen Kinde Außer füßen Träumen noch. Rimmer zieben sie von dannen, Bill man sie auch gern verbannen.

Wenn wir auch des Abends beten, Schreckt uns doch die Einsamkeit. Und zu unsern Kuffen treten Sehnsucht und Gefälligkeit. Burden wir wohl widerstreben, Alles, alles hinzugeben?

Unfre Reize zu verhüllen, Schreibt die Mutter ftreng uns vor. Ach! was hilft der gute Willen, Queilen sie nicht felbst empor Bei der Schnsucht starken Heben Muß das beste Band sich geben.

Jede Neigung zu verschließen, Tun, als wär man kalt wie Stein, Schöne Augen nicht zu grußen, Einsam nur und streng zu sein, Keiner Bitte nachzugeben, Das ift unser Jugendleben.

Groß sind eines Mäddens Plagen, Und ihr Herz ift doch so heiß. Uch! zum Lohne unsrer Klagen Küßt wohl gar uns noch ein Greis. Möchten holde Freier eilen Herz und Bett mit uns zu teilen!

#### VII

# Klingsohrs Lob des Beins

(Nach der Handschrift)

Auf grünen Bergen wird geboren Der Gott, der uns in Himmel bringt, Die Sonne hat ihn sich erkoren, Daß sie mit Flammen ihn durchdringt.

Er wird im Leng mit Luft empfangen, Der garte Schoß quillt sacht empor, Und wenn des herbstes Früchte prangen, Springt auch das goldne Kind hervor.

Sie legen ihn in enge Wiegen Ins unterirrdische Geschoß, Er traumt von Festen und von Siegen Und baut sich manches luftge Schloß.

Es naht sich keiner seiner Kammer, Wenn er sich ungeduldig drängt Und jedes Band und jede Klammer Mit jugendlichen Kräften sprengt.

Denn unfichtbare Wächter stellen, So lang er träumt, fich um ihn ber; Und wer betritt die heilgen Schwellen, Den trifft ihr luftumwundner Speer. So wie die Schwingen fich entfalten, Läßt er die lichten Augen sehn. Läßt seine Priester mit ihm schalten Und kommt heraus, wenn sie ihm flehn.

Aus feiner Wiege dunklen Schofe Erscheint er in Kristallgewand; Berschwiegner Eintracht volle Rose Trägt er bedeutend in der Hand.

Und überall um ihn versammeln Sich seine Jünger hocherfreut, Und tausend frohe Zungen stammeln Ihm ihre heiße Dankbarkeit.

Er fprügt in ungezählten Strahlen Sein innres Leben in die Welt; Die Liebe nippt aus seinen Schaalen Und bleibt ihm ewig zugesellt.

Er nahm als Geift der goldnen Zeiten Bon jeher fich des Dichters an, Der immer feine Lieblichkeiten In trunknen Liedern kundgetan.

Er gibt ihm feine Treu zu ehren Ein Recht auf jeden füßen Mund, Und daß es feine darf ihm wehren, Macht Gott durch ihn es allen fund.

#### VIII

## Das Lied des Pilgers

Liebeszähren, Liebesflammen, Fließt zusammen; Heiligt diese Bunderstäten, Bo der himmel mir erschienen, Schwarmt um diesen Baum wie Bienen, In ungähligen Gebeten.

Er hat froh fie aufgenommen, Mis fie kommen, Sie geschügt vor Ungewittern; Sie wird einst in ihrem Garten Ihn begießen und ihn warten, Bunder tun mit seinen Splittern.

Auch der Felsen ift gesunken Freudetrunken Bu der selgen Mutter Füßen. Bst die Andacht auch in Steinen, Sollte da der Mensch nicht weinen Und sein Blut für sie vergießen?

Die Bedrängten muffen ziehen Und hier knieen; Alle werden hier genesen. Reiner wird fortan noch flagen, Alle werden fröhlich sagen: Einft find wir betrübt gewesen.

# ★ 113 ★

Ernste Mauern werden steben Auf den Soben. In den Talern wird man rufen, Benn die schwersten Zeiten kommen: Keinem sei das Serz beklommen, Nur hinan zu jenen Stufen!

Sottes Mutter und Geliebte, Der Betrübte Bandelt nun verklart von hinnen. Emge Gute, emge Milde, D! ich weiß, du bist Mathilde, Und das Ziel von meinem Sinnen.

Ohne mein verwegnes Fragen Birft mir fagen, Bann ich zu dir foll gelangen. Gern will ich in taufend Beifen Noch der Erde Bunder preisen, Bis du kommft, mich zu umfangen.

Alte Bunder, fünftge Zeiten, Seltsamkeiten, Beichet nie aus meinem Herzen. Unvergeßlich set die Stelle, Wo des Lichtes heilge Quelle Beggespult den Traum der Schmerzen.

IX

#### Das Lied der Toten

Lobt doch unfre ftillen Tefte, Unfre Garten, unfre Zimmer, Das bequeme Hausgerate, Unfer hab und Gut. Täglich fommen neue Gafte, Diefe früh, die andern späte, Uuf den weiten herden immer Lodert neue Lebens-Glut.

Tausend zierliche Gefäße, Einst betaut mit tausend Tranen, Goldne Ringe, Sporen, Schwerter, Sind in unserm Schap: Biel Kleinodien und Juwelen Biffen wir in dunkeln Sohlen, Keiner kann den Reichtum zählen, Bahlt' er auch ohn Unterlaß.

Kinder der Bergangenheiten, Selden aus den grauen Zeiten, Der Gestirne Riesengeister, Wunderlich gesellt, Holde Frauen, ernste Meister, Kinder und verlebte Greise Sigen hier in Einem Kreise, Wohnen in der alten Welt.

Reiner wird fich je beschweren, Keiner wünschen fort zu geben, Wer an unsern vollen Tischen Einmal fröhlich saß. Rlagen find nicht mehr zu hören, Keine Wunden mehr zu sehen, Keine Tränen abzuwischen; Ewig läuft das Stundenglas.

Ticfgerührt von heilger Gute Und versenkt in selges Schauen, Steht der himmel im Gemute, Bolkenloses Blau; Lange fliegende Gewande Tragen uns durch Frühlingsauen, Und es weht in diesem Lande Nie ein Luftden kalt und raub.

Suger Reiz der Mitternachte, Stiller Kreis geheimer Machte, Bolluft ratfelbafter Spiele, Wir nur fennen euch. Wir nur find am boben Ziele, Bald in Strom uns zu ergießen, Dann in Tropfen zu zerfließen Und zu nippen auch zugleich.

Uns ward erst die Liebe Leben; Innig wie die Elemente Mischen wir des Daseins Fluten, Brausend Herz mit Herz. Luftern icheiben fich die Fluten, Denn der Kampf der Clemente Ift der Liebe höchftes Leben, Und des Herzens eignes Berg.

Leifer Bunsche füßes Plaudern hören wir allein, und schauen Immerdar in selge Augen, Schmeden nichts als Mund und Kuß. Alles was wir nur berühren, Bird zu heißen Balsamfrüchten, Wird zu weichen zarten Brüften, Opfer fühner Luft.

Immer wachst und blüht Berlangen, Um Geliebten festzuhangen, Ihn im Innern zu empfangen, Eins mit ihm zu fein, Seinem Durste nicht zu wehren, Sich im Wechsel zu verzehren, Bon einander sich zu nähren, Bon einander nur allein.

So in Lieb' und hoher Wollust Sind wir immerdar versunken, Seit der wilde trübe Funken Jener Welt erlosch; Seit der Sügel sich geschlossen, Und der Scheiterhausen sprühte, Und dem schauernden Gemüte Run das Erdgesicht zerfloß.

Zauber der Erinnerungen, Seilger Wehmut fuße Schauer Saben innig uns durchklungen, Rühlen unfre Glut.
Bunden gibts, die ewig schmerzen, Gine göttlich tiefe Trauer
Wohnt in unser aller Herzen,
Loft uns auf in Eine Klut.

Und in dieser Flut ergießen Bir uns auf geheime Weise In den Ozean des Lebens Tief in Gott hinein; Und aus seinem Herzen stießen Bir zurück zu unserm Kreise, Und der Geist des höchsten Strebens Taucht in unser Wirbel ein.

Schüttelt eure goldnen Ketten Mit Smaragden und Rubinen, Und die blanken saubern Spangen, Blitz und Klang zugleich. Aus des seuchten Abgrunds Betten, Aus den Gräbern und Ruinen, Himmelsrosen auf den Wangen Schwebt ins bunte Fabelreich.

Könnten doch die Menschen wiffen, Unfre funftigen Genoffen, Daß bei allen ihren Freuden Bir geschäftig find:



Jauchzend wurden fie verscheiben, Gern das bleiche Dasein miffen, — D! die Zeit ist bald verflossen, Kommt, Geliebte, doch geschwind!

Selft uns nur den Erdgeist binden, Lernt den Sinn des Todes fassen Und das Wort des Lebens sinden; Einmal kehrt euch um. Deine Macht muß bald verschwinden, Dein erborgtes Licht verblassen, Werden dich in kurzem binden, Erdgeist, deine Zeit ist um.







### Un bie Mufe

Dem du bei der Geburt gelächelt Und Dichtergaben zugewinft, Der, fuße Gottin, ber erringt Richt Lorbeern, mo bas Schlachtfeld rochelt, Und Blut in langen Stromen rinnt, Der wird nicht im Triumphe giebn Den ihm ein schwarzer Stea gewinnt, Und nie von Stoly und Ehrsucht gluben. Wenn zwanzig Beere vor ihm flieben, Dem Reig bes Giegerruhmes blind. Huch Sofintrigen und Rabalen Rennt feine beitre Seele nicht, Und bleibt felbst bei Ministerwahlen Bleichgültig, Ehre reigt ibn nicht. Und felbft die bochften Ehrenftellen Bermogen nie mas über ibn. Much ftrebt er nimmer über Bellen Bu fernen Bielen bingugiebn, Um mit Befahren feines Lebens Bu bolen Burpur oder Gold Und Berlen und mas Gina gollt; Denn Gigennut reigt ibn vergebens. Doch hupft er gern auf gruner Flur Mit jungen, froben Schaferinnen Und flimmt um Liebe zu gewinnen, Boll füßer Ginfalt und Ratur

Die kleine Silbersaitenleier
Bur sankten, holden Frühlingsfeier,
Und singt, wie Liebe ihm es lehrt,
Auf heitern, ländlichen Gefilden
Bon seinem Mädchen nur gehört,
Ihr süßes Lob und franzt die wilden Entrollten Locken wonnevoll.
Sein ruhig Auge, sankt und beiter milde, Blickt keinen Haß und hittern Groll, Lacht kummerlos und gleicht im Bilde Dem Quell, der aus dem Felsen quoll; Nicht Stürme wüten ihm im Busen, Kein Kummer scheucht ihm sankte Auh, Er sieht des Schicksals Wechsel zu

#### Spthere

Die beste Muse ift Cythere; Mein Beihrauch dampfet dir nicht mehr. Erato: dir gebührt die Chre Der Dichterin nicht mehr.

Seitdem fie mir Luisen schidte, Entschlüpft mein Reim so füß und leicht, Wie von der Rose, die ich pflückte, Ein Schmetterling entsteucht.

Um Bache murmle ich nur Reime, Mir lehrt fie Liebe und Natur, Und wenn ich unter Myrten traume, So traum ich Lieder nur. Charafter meiner fünftigen Frau

Die, welche einft mich feffeln foll Auf meine Lebenszeit, Die mußte fein Berstandes voll, Boll Big, ber mich erfreut.

Und herzensgute habe fie, Mildtätig sei fie, treu, Doch froh und heiter auch so wie Der Morgentraum im Mai.

Stets so geschmudt, wie die Natur Und Grazie es lehrt, Und nicht ein Buppchen, welche nur Der Mode Grillen ehrt.

Auch schön fei fie, denn bieses macht Stets einen Borgug aus, Die Kinder nehme sie in acht Und forge fur bas haus.

Nuch reich schadt nichts. Denn allemal In's besser, braucht man nicht Zu sorgen, bat ein mäßig Mahl Mit nährendem Gericht.

Doch eine große Seltenheit Ift eine solche Frau; Doch sieh, mein Glud das ift nicht weit: Ich schilderte als Frau

# ★ I25 ★

Nur Lauren, die von mir geliebt In jenem Stadtchen ift Und die mich Froben wieder flebt Bie ihr dort, Baume, wift.

## Mein Bunfc

König möchte sein, wer wollte! Was ging mir der König an? Möchte sigen tief im Golde, Wer es listig sich gewann! Wenn ich ruhig könnte lachen In Luischens weichem Arm, Ungestört von stolzen Hachen, Unbetäubt vom Torenschwarm; Nur zum süßesten Entzücken Bon der Freude selbst gestimmt, Und aus ihren Feuerblicken Süßen Tod zu ziehn bestimmt.

Gottlob! daß ich auf Erden bin Und Leib und Seele habe; Ich danke Gott in meinem Sinn Für diese große Gabe.

Der Leib ift mir doch berglich lieb Trop seiner Fehl und Mängel, Ich nehme gern mit ihm vorlieb Und neide keinen Engel.

Ich kuffe gern mein braunes Weib Und meine lieben Kinder. Und das tut wahrlich doch mein Leib; Und mir ift es gefünder,

Mls wenn ich mit Philosophie Die Seele mir verdurbe, Denn ein klein wenig Not macht fie, Die liebe Beisheit, murbe.

## Balger

Sinunter die Pfade des Lebens gedreht, Baufiert nicht, ich bitt euch, so lang es noch geht, Drudt fester die Mädchen ans klopfende Berg, Ihr wißt, wie flüchtig ist Jugend und Scherg.

Laßt fern von uns Zanken und Eifersucht sein Und nimmer die Stunden mit Grillen entweihn. Dem Schutgeist der Liebe nur gläubig vertraut, Es findet noch jeder gewiß eine Braut.

#### Die Liebe

Wenn sanft von Rosenbügeln Der Tag nach Besten schleicht, Der Nacht mit Schlummerflügeln Und Sternenchor entweicht,

Will ich die Liebe fingen Auf der Theorbe hier, Mein Lockenbaar umschlingen Mit füßen Morten ibr.

Es soll dann widertonen In dieser Grotte Nacht Das Loblied meiner Schönen, Wenn nur die Quelle wacht.

Und wenn vom Morgensterne Mir Bonne niederblinkt, Und fich die beitre Ferne Mit Rosenkrang umschlingt,

Ton ich in fublen Kluften Auch meiner Liebe Lied, Umtangt von Blumenduften. Benn aller Schlummer fliebt.

Und rund um mich erwachet Der Nachtigallen Chor, Und jede Aue lachet Und jeder Hirt ift Ohr.

(1

Rein, Sugers ats die Liebe Empfand fein Sterblicher, Bas hie bevor war trube, Bird durch fie lieblicher.

### Der Bettftreit

Jüngft fritt ich mit Lottchen um Ruffe, Ber schneller die würzigen Kuffe Bobl gabe; die Probe fing an. Ich aber, ich zählete immer Zu wenig, drum waren wir nimmer Bereint, so baß keiner gewann.

Liebchen mit dem schwarzen Haar Und mit blauem Augenpaar, Sei doch nicht so hart und spröde, Nicht so surchtsam oder blöde, Schaue mir ins Angesicht Freudig und erröte nicht!

#### Un Lucie

Kleines Mädchen mit den blauen Augen, die ins Herze mir Wonne und Entzücken tauen, Sieh, ich fing ein Liedchen dir.

Boller Liebe, voller Freude, Die mir täglich holder wird, Seit uns Amor alle beide Mit den Flügelchen umschwirrt.

Doch am meiften, wenn ich febe Dein so schaltbaft Augenpaar, Und zu deinen Fugen flebe, Sanft umweht vom goldnen haar.

Und im fühlen Buchenhaine, Benn wir froh beisammen gehn Und im Quell bei Mondessicheine Nach den blaffen Bildern sehn.

Und im Reihentang uns dreben Auf ber weichen Blumenau Und bes Morgens, gleich den Reben, Schlupfen durch den bunten Tau.

Nimm dies Liedchen bin und finge Munter es bei dem Klavier, Wenn mit Myrten ich umschlinge Meine kleine Laute mir.

## Die zwei Madchen

Selft, Götter, helft doch einem Jüngling mahlen, Der unentschloffen zwischen Zweifeln schwebt, Ganz in zwei holden, sußen Mädchen lebt Und gleiche Reize kann an beiben zählen.

Die reizet mich durch einen Rosenmund, Entblühet ganz zu Amors sußen Spielen, Und dort schaut sich mein armes Auge wund, Wo durch den Flor zwei kleine Schelme schielen.

Die lodt mich durch verführerische Augen, Schwarz wie die Nacht, in denen Amor thront, Die, veilchenblau, die stille Reize hauchen, Bezaubern mich, von heitrer Ruh bewohnt.

Hier laden mich zwei Rosenwangen ein, In ihrem Kuß die Sinnen aufzuwiegeln, Dort zeigt ein leichtgeschürzt Gewand ein Bein, Geschickt, selbst Katos Tugend zu entsiegeln.

Salt, Phantafie, mußt auch platonisch reden, Erzähle nun der Seelen Gaben auch, Denn das ift so bei nüchternen Poeten Seit Menschendenken Sitte und Gebrauch.

Die lacht und tändelt, fließt von Scherzen über, Entzückt durch With, bezaubert durch Berstand, Springt, tanzt und hüpft, wenn Karoline lieber Allein am traulichen Klaviere stand. Die spottet bitter, liest Boltairs Bucelle, Liebt Put und Tanz, Redouten, Komödie, Benn jene sich, gestreckt an füßer Quelle, Bon Gottern und von Bürgern Freuden lieb.

Stets beitrer Laune ift mein braunes Minchen, Rie migvergnügt, wie Zephyr leicht und frob, Nur rubiger wallt Freundin Karolinchen Den Lebenspfad, und mars auch unter Strob.

Salt Minchen mich, fo schäum ich mit durchs Leben. Muß Flaccus Spruch zum Symbolum mir leibn, Bei Karolinen muß ich weise sein, Bie Phanias, gekühlt vom Sast der Reben.

### An Filidor

Sab Gold und Güter viel, wie Sand am Meere, Sei eines Königs Liebling auch, Gin Mädchen liebe dich, gefüllet sei dein Bauch Mit Götterkost und sättge dich mit Ehre, Die halbe Erde sei bedürftig deines Lichts — Du lebest doch mit alle dem vergebens, Denn hast du nicht Philosophie des Lebens, So bast du nichts.

### Un Agathon

Benn Könige mit Gunst dich überhäufen, Rund um dich Gold in hohen Hausen lacht, Und zwanzig Schiffe dir durch alle Meere streisen, Auch für dein Bohl Fortuna treulich wacht, So rühmet jedermann dein Glück; doch stets vergebens, Denn hast du nicht dabei Philosophie des Lebens, So haft du nichts.

#### Die Erlen

Bo hier aus den felfigten Gruften Das filberne Bächelchen rinnt, Umflattert von scherzenden Luften Des Maies, die Reize gewinnt,

Um welche mein Madchen es liebt, Das Madchen so roficht und froh, Und oft mir ihr Herzchen hier gibt, Benn städtisches Wimmeln sie floh;

Da wachsen auch Erlen, sie schatten Uns beide in seliger Ruh, Benn wir von der Hitze ermatten, Und sehen uns Fröhlichen zu.

Aus ihren belaubeten Zweigen Ertonet der Bogel Gefang, Bir sehen die Bogelchen steigen Und flattern am Bache entlang.

D Erlen! o machset und blübet Mit unserer Liebe doch nur, Ich wette, in kurzer Zeit fiehet Man euch als die Höchsten der Flur.

Und kommet ein anderes Parchen, Das herzlich sich liebet wie wir, Ich und mein goldlockiges Klarchen, So schatte ihm Ruhe auch hier.

### Das erfte Beilchen

Malden

D füßes Beilchen, welches bier Als erfte Tochter des Lengen Entblubt, mich Madchen zu franzen, Sich allen barg, nicht mir!

Die Napäe Um dich von Grazien gepflegt Mit füßer Luft zu bewirten Und zwischen Rosen und Myrten Bon deiner Hand gelegt

An deiner schönen Stirn zu blühn, Ward ich gesegnet von Floren, Entfnospt von früheren Horen! Belch Glück ist mir verliebn.

Malden

In meinen goldnen Lodenkranz Will ich verwelft dich noch binden, Oft foll mein Auge dich finden Noch reich an Jugendglanz.

Du follst mir die Bescheidenheit In die Erinnrung rusen, Des Lebens sinkende Stusen, Die kurze Jugendzeit.

### Der Rofenftod

Rosenstöden, wart ich will dich pflegen, Schügen dich vor Sige und vor Regen, Belder beftig aus Gewittern trauft, Bleib in Liebdens Laube bier verborgen, Sanft begießen will ich alle Morgen Dich, bis du zur Blute aufgereift.

Deine Rosen follen dann befränzen Liebchen, und an ibrem Busen glanzen, Deffen sanfte Rote dich beschämt; Dann noch sollst du immer fröblich grünen, Sattenlob noch oft von mir verdienen, Wenn der Zepbir Nord und Reif begabmt.

### Auf eine Müde

Du kleines Tierchen, schwirre nicht Bu nahe an das helle Licht; Es blendet dich, du fliegst hinein, Es sengt dir ab die Flügelein.

Doch ach! Du horchest nicht auf mich, Da liegest du und windest dich, Zum Fluge sehlen Flügel dir, Es sengte sie die Flamme hier.

So geht es manchem Beisen oft, Er fällt und finket unverhofft, Benn er getäuscht vom schönen Schein Des Irrtums läuset blind hinein.

Auch manchem Jungling geht es fo, Getäuscht vom Schimmer, brennt er froh, Und von der Wollustwärme, in Die Flamme, die ihn fenget, bin.

#### Un die Taube

D! Minettens Liebling, bolde Taube Und gefällig jedem Adamssohn: Kamst du nicht allein mit Lorbeerlaube hin zu Noah treu zurückgestohn?

Bogft du nicht an Cythereens Wagen, Wenn fie vom Olomp nach Paphos ging? Kannst du mir noch kleine Lieder fagen, Die Anakreon von ihr empfing?

Haft du nicht im alten Morgenlande Oft gerettet von Berräterei? Trugest von des Nilus fernem Sande Nach Aleppo Liebesbriefchen treu?

O! so bore eines Minstrels Bitte, Erage doch dies Zettelchen zu ibr, Und fragt sie in ibrer fiillen Gutte: Ber da? sprich, du famest ber von mir.

Macht fie dann trop deinem Girrn und Toben Richt die Tür aus ihren Angeln los, O! so wirf es durch den Schlot von oben Ihr im Busen oder in den Schoß.

### Un Laurens Gichhörnchen

D Tierchen, das mit Munterkeit Bor meines Mädchens Fenstern springet, Und dem fie selbst voll Sorgsamkeit Im weißen Sandchen Futter bringet,

Das Sprunge macht wie Pantalon, Durch seine Späße sie vergnüget, Und seiner Drolligkeit zum Lohn Bon ihr geliebt im Schoße lieget,

Das an ihr hängt, dem Busen nah, Und ihre Rosenwangen lecket Und das oft viele Reize sab, Die meinem Späherblick verstecket.

Sonft bin ich wohl vom Reide frei, Doch hier da muß ich dich beneiden, Sie kofet dich und liebt dich treu, Bei mir verhöhnt fie meine Leiden.

D, lachelte mir doch das Glud, Ließ einen Tag mich in dich fahren, Denn mich begnügte nicht ein Blid, Sie wurde Ledas Los erfahren.

### Die nachtigall

Auch uns fing hier im fernen Schattentale, Du kleine frohe Liederkönigin, Dein wirbelnd Lied, wenn aus der vollen Schale Boll Milch wir schöpfen frohen Sinn

Und uns, mit unferm Schickfal wohl zufrieden, Der Scherz, die Freude hier im Rühlen blubt, Benn draußen noch vom fernen Flammenfüden Der Hundsstern die Gefilde glüht.

D, streite mit dem wachen Scho immer, Ergöge uns, dein Beib, den Sain und dich, So lange bis mit blaffer Bangen Schimmer Der Mond von seinem Lager schlich.

Wir lieben dich, wenn auch mit bunten Farben Die grauen Flügelchen nicht ausgeschmudt, Dir nicht den Ruhm des Bögelchens erwarben, Das als das schönfte uns entzudt.

Denn du bift reich an fußen harmonieen, Die wonnevoll und seelenschmelzend find, Dich einen guter Seelen Sympathicen, Du wirst aufs Gerz so suß und lind.

### An ein fallendes Blatt

Es nahet sich der Winter wieder Mit seinem Schnee und Sturm und Eis, Ans dürren Hainen sliehn die Lieder, Es kleidet sich die Flur in Weiß,

Bon Cichen wehn die Blatter nieder, Richt mehr belebt vom Bogelfleiß, Der Sturm mit traurigem Gefieder Durchhauft fie auf der Zeit Geheiß,

Entreißet ihr das Blatt gewaltsam, Das ganz allein noch an ihr hing, Und spielt damit nun unaufhaltsam, Und wirst es, daß ers wiederfing.

So reißt auch, häufen fich die Jahre Und nahet fich das ftille Grab Und bleichen erst die blonden Haare, Der Nord die lepte Rose ab.

O gludlich! kann man dann mit Freuden Die letzte Rose fliegen sehn Und braucht den Jüngling nicht zu neiden, Um den vollaufgeblüht sie stehn,

Kann sich auf andre Blumen freuen, Die Tochter der Unsterblichkeit, Man braucht dann nicht den Sturm zu scheuen, Der Erdenleben uns verbeut.



## Rlagen eines Jünglings

Nimmer schwanden undankbar die Frenden Traumgleich mir in ode Fernen bin;
Jede färbte, lieblicher im Scheiden,
Mit Erinnrung meinen trunknen Sinn;
Mit Erinnrung, die, statt zu ermüden,
Neue, heilge Bonne mir entschloß,
Und mir sußen jugendlichen Frieden
Um die rebengrunen Schläfe goß.

Seit ich mehr aus schöner Wangen Rote, Mehr aus sanften, blauen Augen las, Oft, wenn schon die scharfe Nachtlust wehte, Im beseeltern Traume mich vergaß; Meinem Herzen nachbarlicher, wärmer, Da den Schlag der Nachtigall empfand, Und entsernt von meinem Rlärchen ärmer Mich als jeder dürftge Bilger fand:

Lachet, ewge Gottheit in dem Blide, Mich mein sonnenschönes Leben an, Umor täuscht mich nicht mit Lift und Tüde, Ganymeda nicht mit lurzem Wahn; Jedes Lüftchen nähert sich mir milder, Das dort Blüten wild herunter haucht; Üppig drängen immer frische Bilder Eich zu mir, in Rosenöl getaucht. Bypris Tauben warten schon mit Kranzen Und mit Traubenbechern meiner dort, Und in leichtverschlungnen Freudentänzen Reißet Amors Bruderschwarm mich sort. Bon der Grazien und Musen Lippen Schmachtet mir entgegen mancher Kuß; Götterwonne kann ich selig nippen, Schwelgen da im freundlichsten Genuß.

Dennoch lobern öfters Purpurgluten Mir um meine Wang' und meine Stirn, Wenn sich unter Stürmen, unter Fluten, Wie des Abends leuchtendes Gestirn, Mir, umstrahlt von echter Freiheit Kranze, Eines edlen Dulders Seele zeigt, Den der himmel nicht in seinem Glanze, Nicht die Höll' in ihren Nächten beugt.

Kraftlos fühl ich mich von dem Geschicke Zum unmännlichern Genuß verdammt; Bor Gesahren beb ich seig zurücke, Beil nicht Mut in meinem Busen flammt. Beibisch hat das Schicksal mich erzogen, Nicht sein Liebling, nur sein Stlav bin ich; Umor hat mich schmeichlerisch umflogen Statt der Sorge, die mir stets entwich.

Statt der ernstern, rühmlicheren Lanze Bieget einen hirtenstab mein Arm; Nimmer wurde mir im Waffentanze, Aber oft im bunten Reigen warm: Alle großen, ftrahlenden Gefahren hat mein Schidfal von mir abgewandt, Und nur unter frohe Mädchenscharen Statt in Feindes haufen mich gefandt.

Parze, hast du jemals deine Spindel Nach dem Flehn des Erdensohns gedreht, Dem kein bald entwichner Zauberschwindel Um die flammendheißen Schläse weht: O! so nimm, was Tausende begehrten, Was mir üppig deine Milde lieh, Gib mir Sorgen, Elend und Beschwerden, Und dafür dem Geiste Energie.

Ungeduldig foll die Flamme lodern Meines Dankes dann von dem Altar; Richts mehr follen meine Bunsche fodern, Frei und gnügfam macht mich die Gefahr; Doch versagest du mir diese Bitte, D! so kurze, wenn du streng nicht bist, Mindestens geschwind nur meine Schritte, Nimm dies Leben, das nicht Leben ist.

### Bufriedenheit

Sei stets mit deinem Los zufrieden, Das dir der Allmacht Milde lieh, So manches Glück keimt noch hienteden Für manche Kummerlast und Müh; Berwünsche nicht dies Bilgerleben In Stunden voll Melancholie: D, Mensch! Natur und Tugend geben Noch viele Freuden, suche sie!

Ein grünes Salmchen, das auf öden Bereiften Biefen einsam lacht, Entwölft oft mehr als Freundesreden Die Stirn, auf der flets Kummer wacht; Doch ach! ein Blick auf Frühlingsfluren Söhnt stracks uns mit dem Leben aus Und löscht des tiefften Kummers Spuren Sogleich aus Sinn und Busen aus.

Doch oft, wenn du gefränkt vom Neide Dem Menschenhaffe nahe bift, Und jede süße Menschenfreude Dir unschmachaft geworden ist, Benn Zweifel dich an Menschentugend Mit drückendem Gefühl umschlingt Und jede Kraft von deiner Jugend Mit Stumpsheit und mit Ohnmacht ringt,

## ★ 149 ★

Benn Krankheit dich in schwere Bande Bon immer regen Leiden zwängt Und dich Berzweifelung zum Rande Des bodenlosen Grabes drängt: Dann hilft Natur und Lenz dir nimmer, Nicht Freundschaft und Philosophie, Sie machen leider oft nur schlimmer Die schreckliche Melancholte.

Drum fleuch, o Mensch! allein zum Buche Der göttlichsten Religion,
Dem heiligsten der Bücher, suche
Da nur den Trost, der dir gestohn:
Aus ihm träuft dir die Fülle Segen
Ins Herz und innre Seligsett,
Und dich umlacht auf rauhen Stegen
Dann göttliche Zufriedenbeit.

#### Gott

Ich finge Gott im Sochgesang Mit hohen Seraphs Flug; Richt Ruhm und Lob, nur heißen Dank Ihm, der mich mächtig trug Durch mancher Klippen Fährlichkeit, Durch Krankheit und durch Not, Es stohen Angst und Bänglichkeit Wohl auf sein Machtgebot.

Im Burmden schaut der Seher ihn, Des Seele mächtig glüht,
Im Lenz, wenn alle Erden blühn
Und Frost und Schlummer slieht;
Er wohnt im Tröpschen Silbertau,
Das auf dem Beilchen glänzt,
Und webt auf jeder Flur und Au,
An die der himmel grenzt.

Orion zittert, wenn er winkt, Und neigt gehorsam sich, Und wie er will, so steigt und finkt Die Wage endelich, Die Könige und Bölker wägt Und jede hohe Tat Und strenges Recht für jeden hegt; Dem früh und jenem spat. D Gott! vernimm mein Flehgebet, So heiß und inniglich, Sor mich, du Gott voll Majestät, Wie jeden väterlich! Grleuchte mich durch einen Strahl Der Wahrheit durch und durch Und bleibe gnädig überall Mir eine feste Burg.

Sib mir Vertraun und Zuversicht Auf meinem Lebenspfad Und gib in banger Nacht mir Licht Und sesten Mut und Rat. Die Ruh der Seele sei mein Lohn, Mich lehre die Natur: Die göttlichste Religion Sei Menschenliebe nur.

## (Aus dem Tagebuche)

1

Ich will nicht klagen mehr, ich will mich froh erheben, Und wohl zufrieden sein mit meinem Lebenslauf. Ein einzger Augenblick, wo Gott sich mir gegeben, Wiegt jahrelange Leiden auf.

2

Rur Glauben, herr, und Zuverficht! Co furcht ich mich fur mich und bie Geliebte nicht.

3

Laf une unfern herrn im himmel loben, Glauben fommt und Beiterkeit von oben.

### Un mein Schwert

3ch wuche, ba gab mein Bater mir Ein Schwert von bartem Stabl, Run weihe ich ein Liedchen bir, D eines Junglings schonfte Zier, Nun mein zum erstenma!

Sei ftete bes Sulfbedurftgen Schut, Geführt vom ftarken Arm, Und biete jedem Feinde Trut, Sei meinen Freunden ftete zu Rut, Berftreu ber Rauber Schwarm!

Doch biene ben Tyrannen nicht Und blink fure Baterland Und hau den, ber für Stlaven ficht (Gewiß er ift ein schlechter Wicht!), Geführt von meiner Hand!

#### Armenmitleib

Sag an, mein Mund, warum gab dir zum Sange Gott Dichtergeift und füßen Bohlklang zu, Ja wahrlich auch, daß du im hohen Drange Den Reichen riefst aus träger, stumpfer Ruh.

Denn kann nicht Sang vom Bergen himmlisch ruhren, Sat er nicht oft vom Lasterschlaf erwedt; Kann er die herzen nicht am Leitband führen, Wenn er fie aus ber Dumpfheit aufgeschreckt?

Bohlauf! hort mich, ihr schwelgerischen Reichen, Sort mich, doch mehr noch euren innern Ruf, Schaut um euch her, seht Urme hulflos schleichen, Und fühlt, daß euch ein Bater nur erschuf.

## Der gefundne Schat

Feinliebchen, haft du mir nie Liebe gelogen, Und bin ich dir nie aus dem Sinne entflogen, Bei rofiger Fruhe, in nachtlichem Graun, So will ich dir heimlich was Liebes vertraun.

Chgestern, da saß ich bei moofigen Trummern, Bo man es oft höret zu Mitternacht wimmern, Da saß ich und dachte voll liebendem Sinn Ohn Schaudern und Graun an was Liebes nur bin.

Horch! naher da kam es mit Tofen und Saufen, Mir wehten die Loden vom bebenden Graufen, Es rauschte noch naher den nachtlichen Gang, Durch Luden zerborftener Mauern entlang.

Mit Säuseln und Lichtschein kam näher es immer, Und zitternd erschaut ich beim helleren Schimmer Nicht Hörner, nicht Klauen, nicht zacligen Schwanz, Richt Schwefel und Flammen, nicht höllischen Tanz.

Ich sahe bei Ave Maria und Kreuzen, Geschmücket mit höhern, unsterblichen Reizen, Bohl eine atherische Greisesgestalt, Die himmlische Gute und Bürde umwallt.

Sohn, sprach fie, man nannte mich Hermes im Leben, Ich liebte dich lange, nun will ich dir geben, Zum Lohne für deine unsterbliche Treu Und flete Zufriedenheit, Silber wie Heu. Denn hier hat im Reller ein geiziger Schächer Bohl Edelstein', Silber und goldene Becher, Im blutigen Kriege und Raube erspart, Einst hier für die jauchzende Nachwelt bewahrt.

Da geht er noch irre zu nächtlicher Stunde Und ächzet wie Unken aus flammendem Munde Und jammert und wimmert und flöhnet so bang Im furchtbaren Schutt schon Jahrhunderte lang.

Und hatte fich einer bei nachtlichem Flimmern Gewagt in des Kellers zerborftene Trummern, Er hatte dem Armen mit höllischer Sand Den ftarrenden Nachen nach vorn umgewandt.

Dir fügten fich aber so gunftig die Sterne, Du darfft bei dem spärlichen Schein der Laterne Die Schätze dir eignen, ohn zittern und scheun, Trop Sausen, trop Wimmern und Weben und Draun.

Drum wandle, wenn morgen mit tauendem Flügel Und schimmerndem Mantel, wie Tale so Sügel Umdammernd, die Göttin des Dunkels herschwebt, Und alles entschlummert, was lebet und webt,

Bum Gange, der dorten in grausen Ruinen . Dich schauerlich angahnt, und schreite mit kuhnen Und hallenden Tritten die Hallen entlang Bis da, wo es flimmert und dammert im Gang.

Da steht dann der Kasten im losen Gesteine, Den schleppe nach Sause beim mondlichen Scheine hier schwand mir der Greis vor dem trunkenen Blick Und ließ mich in sußer Betäubung zurud. Run schwebten mir Bilber der Zukunft im Herzen, So finnenentzudend, von Freuden und Scherzen, Bon Bohltun und Kosen und herzlichem Ruß Und trauter Umarmung und Wonnegenuß.

Komm, Madel, ich habe das Schätzchen im Stubchen. Im wallenden Kleidchen, o goldenes Liebchen, Sollft schauen was himmlisches Wesen bescheert, Weil Treue wir immer und Freude geehrt.

Nun wankt ich nach Hause mit trunkenen Sinnen Und dachte nur was ich nun wollte beginnen, Doch ward ich von Stolz nicht und Prachtsinn verrückt, Nur suß von elpsischen Traumen entzückt.

(Nach diesem Berfe werden die drei Berfe von Germes wiederhoft, die beiden erften nur etwas, im legten die beiden legten Stropben geandert.)

Run fauf ich ein Gutchen mit Huttchen und Beide, Das Suttchen gerade so recht fur und beide, Die Biese und Flur fur zwei Ruhe wohl groß, Und sage, was neiden wir denn fur ein Los?

Bir hupfen im Lenze und pfluden und Blumen, Geftort nicht von murrischen Bettern und Muhmen, Und scherzen bei schäumender Milch und bei Brot, Nie weinend und seufzend ob bitterer Not.

Auch halten wir heimlich im Keller verborgen Ein Fäßchen voll Rheinwein, das Labfal in Sorgen, Und alle festliche Tage da nippen wir draus, Geschmücket mit Bandern und farbigem Strauß. Und jegliche rofige Tochter der Frühe Erschauet und schon bei der landlichen Mube, Bu gaten, zu gießen, doch treiben wir frei Biel Nedens und Tandelns und Kuffens dabei.

Dem Geber nachahmend erquiden wir Brüder Mit Speif' und mit Trank, die vom Unglud darnieder Gedrückt find, und helfen den Baisen in Not Und teilen mit Witwen den Biffen vom Brot.

Und ftopfen mit Brote den hungrigen Schludern Den lechzenden Mund, den geehrten Nachdrudern, Dann rauben fie Recht und Belohnung doch nie, Die muhfam erfämpfte fich Fleiß und Genie.

So leben wir frohlich, entfernet vom Neide, Gewiß nur der Tochter der Liebe, der Freude, Und geben durch Bohltun, durch Leben und Sang Dem Geber dort oben den herzlichsten Dank. Bei der Beerdigung eines ertrunfnen Junglings

Der Leib, der bier von Blaffe überkleidet Im so gehaßten Sarge ruht, Bar einst voll Jugendkraft, die mancher Jüngling neidet, Und voll vom heißen Blut,

Das mancher Tat das Dafein konnte geben, Die unreif mit entschlummert ift, Und hulfe Durftigen und manchem Kinde Leben, Und schlichten manchen Zwist.

Statt Amore fam zu ihm im stillen Bade Mit umgekehrtem Fackelglanz Der Tod, ihn zog herab die liebende Najade In ihrer Bellen Tanz.

Wohl ihm! nun lebt er fern vom hagern Neide Bet Freunden in Stoffium, Genießt nicht irdisch Glud, nein jene suße Freude, Der meine Zunge ftumm. Elegie beim Grabe eines Junglings

heimgegangen bist du, Jüngling, rinne Sehnsuchtsträne auf den Aschenkrug; Halbbetäubt noch steh ich hier und sinne, Ob es wahr sei oder Traumbetrug. Kaum vor einem Sonnenschritte Standst du, froh, mit blühendem Gesicht hier in deiner Lieben Mitte, Und nun kam ich, ach! und fand bich nicht.

Fand statt biedern handedrucks und Russes Einen Totenkranz und Aschenkrug, Sah die Blüte jeglichen Genusses hingewelkt, gehemmt des Adlers Flug Durch der Borzeit lichte haine — Um mich sproßte düstrer Bilder Kranz; Bei des Grabelämpchens Scheine Sah ich nur der Todesengel Tanz.



#### Un Werthers Grabe

Armer Jüngling, hast nun ausgeltten, haft vollendet dieses Lebens Traum, Und dort oben in den Friedenshütten Denkest du an Erdenleiden kaum, Jepo liebst du Lotten ungestöret, Und im himmelskusse fühlest du Freuden, die nur reine Liebe lebret, Rie ermattende, in ewger Rub.

#### Der Spleen

Ihr Britten seids, die uns gelehret Das neue Ungemach, den Spleen, Der täglich sich im deutschen Lande mehret, Und allen Kritikern gesunden Mut verzehret, Und selbst gebeut des Lebens Freuden fliehn. Und wenn es selbst mein Todseind ware, Der mein und meiner Freunde Ehre Gemordet, wünscht ich ihm doch nicht den Spleen.

# Elegie auf einen Rirchbof

Rirchbof, werter mir als Goldpalafte, Berter einem jeden Menschenfreund, Birgeft manches Edlen Überrefte, Uber auch wohl manchen Tugendfeind.

Trint die Tranen, welche meinen Lieben, Die bier ungestöret rubn, geweint; Stunden, fagt, wo seid ihr denn geblieben, Die ihr uns als Junglinge vereint?

Sproffet auf zu dunklen Trauermorten, Tranen, die die Liebe bier vergoß; Grunt, um meine welke Stirn zu gurten, Meine Laute, der nur Schmerz entfloß.

Kirchbof, Freund der trüben Anabentage, Die mir schwanden tränenvoll dabin, Hörtest du nicht oft auch meine Alage, Wenn mich eine Freundin mußte sliehn?

## (Fragment)

Die find sicher vor des Schickfals Neide, Denen holde Jugendlieb' und Freude Und ein stolzes Herz im Busen klopft. Ihre Seufzer gingen nie verloren, Ihren frommen Bitten hat die Ohren Nie sich die Vergelterin verstopft. Ch' noch wenig kurze Jahre schwinden Werden wir vereint uns wiederfinden Unter einem helleren Gestern. Unsre Sprache wird uns dann nicht ärmer, Unsre Gerzen schlagen dann noch wärmer, höhre Glut umslieget unsre Stirn!

## An die Dichtkunft

Gespielin meiner Jugend, Die ich nach Madchen suchend Oft unter Ulmen fand, Die mich durch ibre Reize Bu immerregem Geize Nach Reimen hat entbrannt!

Du schönste aller Künste, Die öfters zum Gewinste Nur süße Luft mir gibst, Mit Reichtum nicht belohnest, Nicht oft bei Golde wohnest Und frohe Armut liebst!

Noch jest in Auhestunden, Wenn Protokolls verschwunden Und Akten unterm Tisch, Kommst du mit deinen Reimen, Die Zeit dir zu verträumen, In Helikons Gebüsch.

Gewiß, wenn Silberhaare Mir viele kurze Jahre Auf meinen Scheitel ftreun, Bill ich in deinen warmen Und füßen Freundschaftsarmen Wich warmen und erfreun. Und wenn ich einst schon achzend Rach kublem Trunke lechzend Ersterbe, soll Petron Mir als Exempel dienen, Noch dichten meine Mienen, Benn schon mein Geist entslohn.

## Geschichte der Poefie (Fragment)

Bie die Erde voller Schönheit blühte, Sanftumschleiert von dem Rosenglanz Ihrer Jugend, und noch bräutlich glühte Aus der Beihumarmung, die den Kranz Ihrer unenthüllten Kindheit raubte, Jeder Bintersturm die Folde mied, O! da fäuselte durch die belaubte Myrte Zephyr sanft das erste Lied.

Eva lauschte im Gebüsch daneben Und empfand mit Jugendphantasie Dieser Tone jugendliches Leben Und die neugeborne Harmonie. Süßen Trieb empfand auch Philomele Leise nachzubilden diesen Klang, Mühelos entströmte ihrer Kehle Sanst der göttliche Gesang.

Himmlische Begeistrung floß hernieder In der huldin rein gestimmte Bruft, Und ihr Mund ergoß in Freudenlieder Und in Dankgesängen ihre Luft, Tiere, Bögel, selbst die Palmenäste Neigten staunender zu ihr sich hin, Alles schwieg, es buhlten nur die Weste Froh um ihre Schülerin.

Göttin Dichtkunst kam in Rosenblüte Hoher Jugend eingehüllt herab Aus dem Ather, schön wie Aphrodite, Da ihr Ozean das Dasein gab. Goldne Bölkchen trugen sie hernieder, Sie umfloß der reinste Balsamduft, Kleine Genien ertönten Lieder In der tränenlosen Luft. Es farbte fich die Wiese grün, Und um die Heden sah ichs blühn; Tagtäglich sah ich neue Kräuter, Mild war die Luft, der Himmel heiter: Ich wußte nicht, wie mir geschah, Und wie das wurde, was ich sah.

Und immer dunkler ward der Bald, Auch bunter Sanger Aufenthalt, Es drang mir bald auf allen Begen Ihr Klang in füßem Duft entgegen. Ich wußte nicht, wie mir geschab, Und wie das wurde, was ich sab.

Es quoll und trieb nun überall, Mit Leben, Farben, Duft und Schall; Sie schienen gern sich zu vereinen, Daß alles möchte lieblich scheinen. Ich wußte nicht, wie mir geschah, Und wie das wurde, was ich sah.

So dacht ich: ift ein Geist erwacht, Der alles so lebendig macht, Und der mit tausend schönen Waren Und Blüten sich will offenbaren? Ich wußte nicht, wie mir geschah, Und wie das wurde, was ich sab. Btelleicht beginnt ein neues Reich, Der lodre Staub wird jum Gesträuch, Der Baum nimmt tierische Geberden, Das Tier soll gar jum Menschen werden. Ich wußte nicht, wie mir geschah, Und wie das wurde, was ich sah.

Wie ich fo ftand und bei mir fann, Gin mächtger Trieb in mir begann. Gin freundlich Mädchen fam gegangen Und nahm mir jeden Sinn gefangen. Ich wußte nicht, wie mir geschab, Und wie das wurde, was ich fab.

Uns barg der Wald vor Sonnenschein. Das ift der Frühling! fiel mir ein; Und furz, ich fah, daß jest auf Erden Die Menschen sollten Götter werden. Nun wußt ich wohl, wie mir geschah, Und wie das wurde, was ich sah.

Der himmel war umzogen, Es war fo trub und ichwul, heiß tam der Wind geflogen, Und trieb fein feltfam Spiel.

3ch schlich in tiefem Sinnen, Bon ftillem Gram verzehrt. — Bas soll ich nun beginnen? Mein Bunsch blieb unerhort.

Wenn Menschen könnten leben Wie kleine Bögelein, So wollt ich zu ihr schweben Und fröhlich mit ibr sein.

Bar hier nichts mehr zu finden, Par Feld und Staude leer, So stögen gleich den Binden Bir übers dunkle Meer.

Bir blieben bei dem Lenze Und von dem Binter weit, Bir hatten Frücht' und Kranze, Und immer gute Zeit.

Die Myrte fproßt im Tritte Der Bohlfahrt leicht herver, Doch um des Clends Sutte Schießt Unfraut nur empor. Mir war so bang zu Mute, Da sprang ein Kind heran, Schwang frohlich seine Rute Und sah mich freundlich an.

Warum mußt du dich grämen? D! weine doch nicht fo, Kannst meine Gerte nehmen, Dann wirst du wieder frob.

Ich nahm fie und es hupfte Mit Freuden wieder fort, Und ftille Rührung knüpfte Sich an bes Kindes Wort.

Wie ich fo bei mir dachte: Bas foll die Rute dir? Schwantt aus den Bufchen fachte Ein gruner Glang ju mir.

Die Königin der Schlangen Schlich durch die Dammerung; Sie schien gleich goldnen Spangen In munderbarem Prunk.

Ihr Krönchen sah ich funkeln Mit bunten Strahlen weit, Und alles war im Dunkeln Mit grünem Gold bestreut.

3ch nahte mich ihr leife Und traf fie mit dem Zweig, So, wunderbarer Beife Bard ich unfäglich reich. Alle Menfchen feb ich leben, Biele leicht vorüber schweben, Benig mubfam vorwarts ftreben. Doch nur einem ift gegeben Leichtes Streben, schwebend Leben.

Wahrlich, ber Genuß ziemt Toren, Un der Zeit find fie verloren, Gleichen ganz den Ephemeren. In dem Streit mit Sturm und Wogen Wird der Beise fortgezogen, Kämpst, um niemals aufzubören, Und so wird die Zeit betrogen, Endlich unters Joch gebogen, Muß des Beisen Macht vermehren.

Ruh' ift Göttern nur gegeben, Ihnen ziemt ber Überfluß, Doch für uns ift handeln Leben, Macht zu üben nur Genuß.











Rundgefang zum neuen Jabre

1

Jusammen kommt, o Freunde, bier Mit frohem, wackerm Mut, Mit voller Stimme fingen wir: Das neue Jahr sei gut, Erfülle uns mit Freiheitsglut Und frohem Mut, Berdunne uns das dicke Blut!

Chor

Und frohem Mut 2c.

2

Und sei der Sklaverei nicht hold, Berstöre mächtig sie, Und bann den Göttersluch, das Gold, Und gib uns Sorgen nie, Gib Freud und Becher, Harmonie, Philosophie, Die gütig uns Natur verlieh.

Chor

Philosophie 2c.

3

Richt felten treffe uns Titan Beim froben Becherklang

Noch wenn der Tag beginnet an Und bei dem Rundgefang Am Tisch entsang, Reich an Zufriedenheit und Dank.

Chor

Um Tifch entlang 2c.

- 1

Und Liebe mache unfer Glück An füßer Mädchen Mund, Entzückt von ihrem blauen Blick, An ihres Busens Rund. Man seh uns fröhlich und gesund, Nicht krank und wund, Und Freundschaft eine uns zum Bund.

Chor

Nicht frank und wund 2c.

5

Julept, daß noch Zufriedenheit Die Kränze um uns schlingt, Im hohen Glücke Mäßigkeit, Im Elend Mut uns winkt. Und oft auch meine Leier klingt, Mein Flug sich schwingt Zur Freude hin, auch Ruhm erringt.

Chor

Mein Flug fich schwingt 2c.

★ 179 ★

6

Mun, liebe Freunde, ftoget an Und grußet mit Gefang Das neue Jahr, das jest begann, Und grußts mit Becherklang Und trinket froh den Rektartrank Und tanget lang Bis Titan kommt den Strahlengang.

Chor

Und tanget lang 2c.

### (Fragment)

Dir aber, liebes Baar, wunscht ohne Rapp' und Schellen Ein Freund, den Lieb' und Treu' euch ewig zugesellen, Auf diesem trauten Fleck den lieblichen Genuß, Der tief im Herzen quillt und nie verstegen muß. D! feiert manches Jahr hier schöne Ruhestunden, Bleibt bis zum spätern Herbst in stiller Lust verbunden. Und bin ich einst ins Land der Sehnsucht heimgekehrt, So denkt: Auch er war hier wohl eines Plägchens wert.

Epilog auf der Beißenfelfer Bübne, gehalten von Mademoiselle huber

Bum lettenmal betritt dies Bubnchen bier Mein Juk, zwar obne Anicewanten, Doch wird die Trennung immer mir Ein wenig ichwer, und den Gedanken Bibt doch ein dammerndes und trubes Rolorit Der Trubfinn, ber mit ichnellem Schritt Bum Trennungefuß geliebter Baare eilet, Auf Graber und auf Rofendornen tritt. Beim Abicbiede-Sandedruck der Freunde weilet Und felbft das iconfte Blud mit Tranenurnen ftort : Dank euch, die ibr mit une oft Scherz und Luft geteilet Und unbescholtnen Big gebort. Richt jeden Fehl uns nachgespuret, Richt gar zu ftreng uns fritifieret Und jur Ermunterung oft Beifall und beschert Und Lob, bas eigentlich der Radficht nur gebühret: Borlieb mit gutem Billen nahmt Und nicht zu felten doch zu unfren Spielen famt. Nur Thalien babt ibr in unfrer Mitte Befeben im nachlässigen Bewand, Im thragischen Rothurn ift unser Bug, die Sand Im Morden ungeubt; in einer Bauerhutte Bertauschten öfters wir Naivetat mit 3mana Und feierten ein Reft mit Tang und mit Befang. Doch bort ihr wohl den Borbang rauschen?

Er fällt — drum noch zuguterlett, Indem ein Tränchen meine Bangen nett, Und alle schon auf das Signal zur Trennung lauschen, Ein Bunsch: lebt bis zum Biedersehn (O! möchte doch dies ja je eher, je lieber geschehn) Gesund, und freut euch eures Lebens, Lebt nie für euch und eurer Brüder Bohl vergebens; Glück schlage euch des Lebens Takt Und fröhlich endige sich euer fünster Ukt.

#### Trinklied

Wie schmedt das Gläschen Wein so füß! Wie lieblich tont sein Rändchen! Ich weiß, wer alles stehen ließ, Kämft du aus manchem Händchen.

D, fel mir doch zu jeder Frist Das Mäßchen bes Genuffes, Und bleibe mir, so klein du bist, Das Horn des Überfluffes.

Bift du mein alter Lieblingekrug, So bin ich Sohn des Glückes. Ich freue mich bei jedem Zug Des freundlichen Geschickes.

Bu einem folden Becher rückt Sich fest die heitre Laune, Und keine Sorge reißt und knickt Am grünen Gartenzaune.

Drum trinke, wer nur trinken kann, Aus einem folden Becher, Er ftößt noch mit den Enkeln an Und bleibt ein frober Zecher.

D, bor ich einst an meiner Tur Die lette Stunde flopfen, So trink ich dankbar noch aus dir Der Flasche letten Tropfen.

## Burgunderwein

Mag Claudius dich tadeln, Nur seinen Rheinwein adeln, Der mir den Hals verengt; Mag jeder Thuiskone Berachten die Saone, Mit Trauben süßbehängt!

Bill ich allein dich fingen, Für dich die Flügel schwingen Bom hohen Selikon, Benn nur, der mich vergnüget, Dein Becher nie versieget, Bie der des Oberon.

Wie leicht und wie so milde, Bon gallischem Gefilde Entsproffen, gleitest du In meine Liederkehle, Und hauchest neue Seele Mir Unmutsvollem zu.

Du macheft mich nicht trunken, Entflammst nur Schlummerfunken In meiner Phantasie, Als dein Gefährte gehet Süßlächelnd Umor, wehet Mir Luft zu, spät und früh. Die Sorgen treibt bein Lächeln, Macht Weste füßer fächeln Und gibst mir holbe Rub. Macht meinen Leib gefunder; Sieh, herrlicher Burgunder, Dies alles wirkest du!

#### Bunidited

Liebt Bein, liebt Bein, feid feines Lobes über Und über immer voll;

Bir jubeln doch beim Punschgelage lieber; Da prafidiert Apoll.

Durch Bunsch erquidt fich herz und Ginn und Glieder So mancher brave Mann;

Und mancher fingt burch ibn begeistert Lieder, Der sonft kein Lied ersann.

Sonft fang man mancherlei vom Reftarbecher, Der Göttern nur gebührt;

Die Zeiten andern sich, von jedem Zecher Bird er jest postuliert!

Denn Punsch war es, doch mußtens die Poeten Kurmahr noch damals nicht.

Die armen Berrn! man mertt es, denn fie frahten Manch ichtafriges Gedicht.

Bift ihr, warum der Rechabiten feiner Erant Moft und Malvafier?

Sie zechten lieber Bunfd wie unfereiner Und waren frob wie wir.

Selbft, Bruderchen, wo Teufelchen fich legen Bei Boltaires luftgem Schwant,

Sind Flammen nicht, glaubt mire, trop allen Gogen, Ift Bunich und Rundgefang. Da geht beim Mahl in wadter Zecherrunde Der Punsch berum, wie froh! Beelzebub fraht felbst aus Flammenmunde Sein Duloi jubilo.

Stoft an! es lebe unfre Punfchterrine Und werde nimmer leer, Und macht ja einer eine finftre Miene, Der trint ein Glaschen mehr. Lied beim Bunfch am Abend der Trennung

Sind nicht die Augenblicke Begeisterten Gefühls
Bert unfers wärmsten Danfes
Und würdig unsers Ziels?
Da steht im froben Zirkel
Der Menschheit Genius
Und gießt aus voller Schale
Den edelsten Genuß.

Dem Greis entglimmt in ihnen Der alten Jugend Glut. Sier schöpft der Mann zu Taten Begeisterung und Mut. Soch flopft des Jünglings Busen, Gerührt wird jedes herz, Und jedes drudt voll Liebe Geschwister nur ans herz.

Nur solche Feste schmuden Des Lebens ranben Pfad; Nur herzensfülle hemmet Des Glüdes leichtes Rad. Bo Frendentranen glanzen, Bo herz zu herzen spricht, Mitfühlend jedes fühlet, Nur da entrollt es nicht. D! himmlisch tont in Liedern Erinnerung an fie, Und wedt nach langen Jahren Der Nachwelt Sympathie, Wir freun und aller Spuren Der alten Frohlichkeit, Einst freun sich unfre Enkel Noch unfrer froben Zeit.

Drum laßt an diesem Abend, Der noch vereint uns fiebt, Da uns so bald nicht wieder Gin solches Stündchen blübt. Uns jedem unfrer Lieben Ein Rosenblättchen streun Und unfern Herzenswünschen Sodann dies Lied jest weibn.

Dem Bater und der Mutter, Die nichts als Kinder sehn, Mag bis jum Rand des Lebens Das Freudenfähnchen webn. Und wenn wir leise Bunsche In Minchens herz verstehn — So soll sie Luft der Freiheit Um eignen herd umwehn.

Bur Dauer ihres Glüdes Dem liebenswerten Paar Bringt unserm Frip und Friges Dies Glas jum Bunsche dar. Liti beweise baldigft Ihr Haushaltungsgenie, Indeß wir alle fingen, Bieh, lieber Schimmel, zieh!

Leicht falle dein Pantoffel Bald, Soffchen, auf den Mann, Der in des Lebens Lotto Dies Quintchen sich gewann: Einst geht noch unfre Danscour Als Sansjupon in Alub. Und Hannchens Kranzchen hole Bald möglichft Belzebub.

Bas Gaft ift, soll mitleben, Es schließe fest fic an Und wandle mit uns ewig Und bleib uns zugetan. Dem Bruder dort am Abeine, Den Lieben nah und weit Sei dieses Glas als Zeichen Bon jedem Bunsch geweiht.

Bum Tempel wird die Stube, Der Bunschtisch zum Altar. Es bringt der Geist der Liebe Zept seine Opfer dar. Senkt euren Blick die Stusen Des Tempels nur hinab Und haltet fest die Stimmung, Die dieser Blick euch gab.

Ihr schaut in einen Wirbel Bon Menschenschicksal bin Und forscht und fragt vergebens Nach dieses Ratfels Sinn. Einst wird es leicht sich lösen; Längst ift der Schlüffel da; Denn war nicht Lieb und Einfalt Den Menschen immer nah?

Auch ihr könnt freudig walten Für diesen Zeitbeginn, Wirkt der Natur entgegen Und wirkt mit Einem Sinn. Ift jeder gut und tätig Für Menschenrecht und Wohl, Und ist auf jeder Stelle Ein jedes was es soll,

So wird in sußer Reise Die Menschheit, himmlisch schon, Erwacht vom langen Schlummer, In bestre Zonen gehn. Belohnt wird, wessen Zaten In ihrem Herzen gluhn — Doch wer sah je den Garten, Wo dann die Kranze bluhn?

Bur Weinlese 5. Oftober 1799

Wir haben Beinmond, lieben Leute, Und weil nicht immer Weinmond ift, So sag ichs euch in Bersen heute, Damit es keiner nicht vergißt. — Wenn Weinmond ist, so müßt ihr wissen, Da gibt es Trauben, Most und Wein, Und weil die armen Beeren müssen, So sprüßen sie ins Faß hinein.

Es gibt gar unterschiedne Beeren, Bon allen Farben trifft man fie, Und manche halt man boch in Ehren, Und manche wirft man vor das Bieh. Sie find im Temprament verschieden Und von gar mancherlei Statur; Doch allen ist der Wein beschieden Uls Lieblingssindern der Natur.

Bu einem Stock will ich euch führen, Das ist ein Stöckhen wie ein Taus! Um seine Süßigkeit zu spüren, Sucht eine Traube euch heraus. Ich lobe mir die braven Wenden, Sie langen zu und find nicht faul, Sie steden gern mit beiden Handen Die blauen Trauben in das Maul.



Nicht wahr, das schmedt nicht herb und sauer? Bas gut schmedt, weiß der Bende wohl, Er ist und geht gern auf die Dauer Und nimmt die beiden Backen voll. Drum kann er auch nicht Borte machen, Er steht voll Eifer da und kaut, Doch sieht man ihn so schämig lachen, Als kaut' er still an einer Braut.

Daß er den Trank anjeht im ganzen Berkauft, dafür kann ich euch flehn, Oft wird er um den Stod noch tanzen Und fich mit seinem Träubchen drehn. Wer weiß, ob er nicht aus dem Kerne Ein neues Mutterstödchen zieht, Was viele Jahre in der Ferne Zum Rubm des alten Stodes blüht.

Der alte Stock wird blübn und wachsen, Wenn man den Überfluß ihm nimmt Und überall im Lande Sachsen Sein Wein auf guten Tischen schwimmt. Er hat noch manche reise Traube Bon andrer Art und ihm zur Last; Es bitten Geier oder Taube Bielleicht sich bald bei ihm zu Gast.

Daß er noch lange blüht, das weiß ich, Ob er wohl manches Jahr schon steht; Denn dafür, lieben Leute, heiß ich Ein Dichter oder ein Boet.



Ihr denkt wohl gar, ich sei ein Träubchen, Beil mich der Stock sest an sich schnürt? Ich bins zufrieden, wenn ein Weibchen, Ob ich gut schmecke, sacht probiert.

Drum weil nicht Weinmond alle Tage, Kein solcher Stock nicht überall, So benkt nicht heut an eure Plage, Zieht eure Sorgen in den Stall, Laßt unsern alten Weinstock leben! Und seinen lieben Winzer da! Und einen Kuß soll man ihm geben Alls Kandidat zur Großmama.



An Personen



### Un meine Mutter

1

Die mich einst mit Schmerz gebar, Doch mit Mutterfreuden — Da ich noch ein Knäblein war, Bieles mußte leiden,

Stets mich doch mit Sorg gepflegt Und mit Angst und Rübe, Und mich oft noch huldreich trägt: Siehe, wie ich blübe.

Und ein Liedchen finge ich Dir voll Dank und Freude. Rimm es an und freue dich, Hore, was ich beute

Bunfche dir voll Dankbarkeit: Lebe uns zufrieden Lange noch; was dich erfreut, Muffe dich hinnieden

Stets beglücken; ohne Rast Blühen deine Wangen Bon Gefundheit, Sorgenlast Wöge dich nicht fangen.

# ★ 193 ★

Und mit froher Munterfeit Berb des Alters Beute, Schau der Kinder Seligfeit, Sieh, dies munfch ich heute.

Wenn unfre Buniche Teen maren, Die mit gewaltgem Bauberftab Bom Firmament den Mond berab Geboten und und Gold und Gbren Rebft Malaga und Mofelwein Im Ru in unsern Schof bescherten. Da futicht ich mabrlich mit feche Bferden Und tafelte bei Rergenschein Bis tief in duftre Nacht binein. 3ch neidete nicht Fürft und Ronia, Bar nur der Freude untertania Und wollte ficher gludlich fein. 3ch gabnte, ritt und führ nicht wenig Und tangte, fpielte, mar Macen Kur manche bungrige Boeten, Die mich um Reifefutter baten; Und alles dies durch meine Reen. Doch bier, wo wir anjego ftebn, Auf unferm lumpigen Planeten, Bo alles hirngespinst und Traum -Da wag ich, aute Mutter, faum Für dich ein Bunfchchen auszubeden, Das Schidfal konnte, mich zu neden, Gerade nichts von allem tun Und mich geradezu zum Geden Bu deflarieren leicht geruhn.



Drum denke dir, was guter Billen, Um Kindespflichten zu erfüllen, Für dich für Bünsche könnte tun. Und dann wird trot des Glückes Streben Zum Wechsel und zum Unbestand Den Kranz des Glücks dir Tugend geben, Den jedes edle Menschenleben Berdient von ihrer Götterhand. 3

Un die Fundgrube Auguste Bu ihrem 49sten Geburtetage

Glud auf, Fundgrube, das Sakulum Ift nun zur Hälfte für dich bald um. Biel edle Geschicke haft du beschert Und gute Wetter uns immer gewährt. Zum Glud des Bergmanns streiche dein Gang, Geschart mit freundlichen Gängen, noch lang.

### Um Grabe meines Batere

Segen fei an deinem Grabe, Befter Bater, hingestreut, Benn nach langen, langen Jahren, Guße Uhndung zu erfahren, Tranen dir ein frommer Enkel weiht.

Geuß ihm himmlische Gefühle In das jugendliche Herz. Lehr ihm, so wie du empfinden, Ernst mit frohem Sinn verbinden, Waffne seinen Busen ihm mit Erz.

Bieder warst du, gastfrei, freutest Dich, des edlen Wohltuns Drang Und Erbarmen auszuüben, Alle brüderlich zu lieben, Ohne Blick auf Abel, Gold und Rang.

Du lebst bei so vielen Edlen Noch, unsterblicher durch bich Als gekrönte Bosewichter Durch Geschichte, Stein und Dichter Schwach besungen nur allein durch mich.

Aber herzlicher gefungen Sat kein Mund, kein Harfenklang, Beil aus lieberfülltem Busen Selbst die süßeste der Musen Keiles Schmeichlerlob wohl nimmer sang.

## Un meine Comefter

Ertont im Jubel meiner Leier Saiten, Die Freundin Euphrospne ausgespannt, D! möchte euch doch ihr Gefang begleiten, Der keiner Kehle mahrer fich entwand.

Dir tont er, Schwefter, traute Karoline, Der Thalia die schonfte Gabe lieb: Empfindung, und in jede heitre Diene Gefühl geprägt und feine Sympathie.

Warum gab mir Apoll fonft frohe Reime Und eine fuße Phantasie dabei, Wenn ich nicht Silben schnell zusammenleime Und munsche mas, als war ich eine Fep.

Nur ichade, daß im Stiele, ben ich ichwinge, Richt Tugend wie ein Bauberstäden liegt, Sonft municht ich dir gleich diamantne Ringe Und was ein Madchen außerdem vergnügt.

Auch municht ich bir von dreinnddreißig Studen, Bomit ein Beib verschn sein muß und bie Allein ganz einen Mann an euch entzuden, Die, welche bir noch nicht Natur verlieb.

Doch schwach und arm, wie fiets die Mufenfohne, Nur überreich im Lande der Ideen, Die leiber hier, auf dieser Erdenfzene, Richt gultig find, was foll ich dir erflehn?

# **★** 204 **★**

Drum, Madel, nimm mit meinem guten Willen Borlieb und mein Geschent sei dies Gedicht, Bis einst für dich verleiht das Glud voll Grillen Mir ein solideres Bergismeinnicht.

## Auf den Tod meines Onfele

Berftörung webt wohl überall hinieden Boll Allgewalt in dieser Bilgerwelt, Nichts lacht in ewgem, nie gestörtem Frieden, Nichts tropt der Zeit unsterblich; alles fallt.

Sie ruft mit ehrner Stimme zu dem Grabe Den Knaben und den Jüngling voller Kraft, Und leitet Greise an dem Knotenstabe Zur Urne, deren Jugendarm erschlafft.

Rur Tugend und Religion; die beiden Kranzt feste, himmlische Unsterblichkeit, Sie leben trot der Allgewalt der Zeiten Uonen durch in hoher Seligkeit.

Drum ringet all ihr Junglinge und Manner Bohl ungefiort von fühnen Zweifelein, Der weisesten Religion Bekenner Und füßer Tugend Freunde stets zu sein.

Und könnet ihr nicht Lander gludlich machen, Beschränkte Gott euch euren Birkungefreis, So ftrebt mit euch in eurem fleinen Nachen Rur einig flets zu sein, mit regem Fleiß.

Und diesen Mann laßt euch zum Borbild dienen, Den ihr im Sarge hier erblickt, Der Weisheit Ruh thront noch in seinen Mienen, Da seine Pilgerhulle schon zerknickt. Ja! felger Schatten, Chriftus, den du liebteft hinieden mit so warmer Berglichkeit Und deffen himmelswort du treulich übteft, Lohnt dir mit seliger Unsterblichkeit.

## Un Burger

Ein Brief mard mir von jener Sand geschrieben, Die einft Lenoren fdrieb und mit Someren rang, Und fauern Chrenkrang um beine Stirne fcblang. Die frei und beutsch ftete unbewolft geblieben, Der Sand, die ju dem tief gefühlteften Befang, Den alle Enfel Mannas lieben. Die rein gestimmte Leier gwang. 3ch freute mich, ba keimte mir im Bufen Dies Lied; benn die Gefühle murden Mufen, Die Freude gab ben Ton, und jeder Rerve flang, Bis es aus der ichon oft geubten Reder fant. -Doch rechne nicht darob mich zu den Dichterlingen, Die ftegereife feche hundert Reime fingen, Und denen Freund Borag noch einen Sambus lebrt : Der, Bieland, Freund und du-verzeih den trauten Ramen-3hr ftreutet mir ins Berg den holden Dichter-Samen, Der, wann ibn Unfraut nicht vergebrt, Bielleicht dereinst, mit reifer Frucht beschwert, Mit einem Rrangden mehr euch eure Loden ichmudet. Bedenke nur im Jahre ein Mal mein! Das ift mein Bunich julett, der mich entzudet. Denn zu der feltnen Runft, des Lebens froh zu fein -Gelbft wenn der Reid die giftgen Babne webet. Und zwischen Klippen, wo der größte Saufe bebt, Der Runft, die Flaccus über alles ichaget, Und über fie nicht Gold, nicht Fürftenliebe feget -Bat ja die Barge dir auch Bute eingewebt.

An den Sohn des Berrn Brof. Burger

Schlummre immer, lieber Kleiner, beine Jugendzeit in füßer Wonne hin, Unbekummert fühle frohlich keine Männerforgen, von der Lehrerin Unschuld auf den Rosenpfad geleitet, Der sich zwischen frohen Maien schlingt, Bon der Freude in der Brust besaitet, Welche nimmer Trubfinn fingt.

Lache, springe, pflucke Blumchen, spiele, Sußer Einfalt treu, noch manches Jahr; Denn dir reichte glückliche Gefühle Deine Mutter aus dem Busen dar. Ber zuerst den Apfelbaum erklimmet, Belchen goldne Frucht rundum beschwert, Sei dir, noch für Menschensorg' verstimmet, Bichtig, mutvoll, groß und wert.

Noch hat nicht Bernunft dir holde Freuden Mit der Zenfor-Miene streng verdammt, Noch auch Leidenschaft zu bittern Leiden Deinen unbescholtnen Geist entstammt. Gern bist du mit trocknem Brot zufrieden, Wenn dir Springen füßen Hunger beut; Selbst auf Strohe frankte nicht den Müden Beichliche Bequemlichkeit.



Rollen dir mehr Jahre auf die Scheitel, Liebe doch stets Einfalt und Natur. Rufe dann: Ja, alles ist doch eitel, Ausgenommen meine Kindheit nur; Denn von allem bleibt mir Ekel über, Was ich in dem Leben je genoß; Und nie denk ich an Bergangnes lieber Mls an meiner Kindheit Los.

Bo ich zwischen Beilchen-Traumen schwebte, Alles um mich sah im Rosenlicht, Keinem andern, nur mir selber lebte, Und mich Freude, meine einzge Pflicht, Sanst durch ihre Luftgefilde führte, Bo sich keine Sorge an mich hing Und nicht ftrenge Beisheit mich regierte, Benn ich Schmetterlinge fing.

## Un Jacobi

Dank dir für deine süßen Lieder, D Freund! von der Natur gelehrt. Wir sehn in dir den Tejer wieder, Den Amathusia gehört; Wie seine, singen deine Lieder Aus Baphos Blütenhain hernieder Der Amoretten loses Chor Dem feinen, zarten Kennerohr Der Grazien und selbst empor Zu dem Olymp bei Götterschmäusen, Wo selbst alsdann bei ihrem leisen Gesang der Spötter Momus schweigt Und Ballas selbst ihr Ohr hinneigt.

## Un Jojef den 3 weiten

Billft du mit Recht den Ramen. Cafar, des zweiten Friederichs; Willft du Tropbaen wie er Muf fdwererrungene Tropbaen turmen; Bang fein Factel auf bes Rubmes Bfabe, Des unfterblichen Nachrubms: Sanaft du nicht allein blutige Schwerter, Blutbeflectte Nabnen In Mavors' fteilem Tempel auf: Opferft nicht Legionen Treuer Burger des Baterlands Auf feinen entstellten ebernen Altaren Und beutit nicht Schalen bar, Mus benen Blut bampft. Rur ber Zwang ber Regentenpflicht Trieb bich ins achzende Reld, Das die Mutter der Jugend haffen Und Ungebeuern nur fuße Bebaufung ift; Rur gezwungen borteft du den Echall Der ichmetternden Tube, die gum Gieg Und lorbeerschimmernden Tod ruft, Aber feine Werfe brudteft bu In den Runften des Friedens, In der Runft die Fürftenpflicht Bu üben. Denn oft fand dich, Gutiger. Noch der blinfende Morgenstern

Und die roffge Frube Erfinnen beiner Burger Glud, Daß Ofterreichs faatenreiche Gefilde Trage Durre nicht mehr brudt Und am festlichen Tag der Landmann Boblgenabret bir Beil fingt. Und feine rotwangige Nachkommenschaft Deinen gludlichen Enfeln Blute verfpricht, Und die entarteten Griechen. Sest beinem friedlichen Zepter untertan, Und Aufoniens braune Bewohner Und Bobemiens trauliche Rinder Und Sungariens furchtbare Arieger, Deines Raiserthrones Stute, Sauchgen, und bir Dank atmen Und beim Nachball festlicher Freuden Dich als Salbgott verebren. Nicht mehr taufden mit felbfterfonnenen Kabeln Ungelehrte Laten und leichtgläubigen Bobel Der Schwarmerei Brut, Die Monche, und nicht mehr Beborchft du und beine Satrapen, Thuistons und Mannas Entel, Dem Binte des breifach gefronten, Du riffeft fie ibm, der Sobeit Daste Bom Untlig, fturgteft den boben Stubl, Auf Finfternis und Aberglauben gebaut, Sinab in die tatenleere Bergeffenbeit: Rach einem fpannelangen Menfchenleben Wird die Sobeit bes Stalieners Mur ein Traumbild ber Borgeit fein.

Ja du, Raifer, grundeteft fie, Des Dentens Freibeit. Babft in Bindobonens Mauern ihr eine Freiftatt. Bleich Bersephonen teilt feine Bobnung Phoibos Apollo, denn die Stadt deiner Staaten Und bas prachtige Berlin Loden ibn mit gleich großem Reig. Und bift du gleich felbst nicht Bur Runft unfrer Ramonen geweibt, So ichugeft du fie, belobneft ben Ganger, Der in der Kerne bescheiden lauscht, Db fein Befang bein Obr vielleicht rübrt: Und neigst nicht zu Galliens Reigender, bublender Dufe Dich bin, lobneft die deutsche, Entzudt von ihrem edleren Barfenflang, Und bleibst allen, den trefflichften Barden Rimmer erreichtes Biel.

# Auf Josefs Tod

Wie Friedrich ftarb entflohn die Pierinnen Der deutschen Flur, die Kriegeskunste flohn. Bei Josefs Tod seh ich der Duldung Tranen rinnen Und frober Hoffnung voll am umgestürzten Thron Den Aberglauben stolz ein Frendenlied beginnen.

#### An Erhard

Du knupftest zwijchen Nationen Aus noch getrennten, fernen Zonen Ein heiliges, geweihtes Band. Und in des Schickfals bober Beibe Bird in der kleinen Lieblingsreibe Dein Name einstens mitgenannt.

Berschmähe dann doch an dem Ziele, Bo himmelsrub' und Frühlingsfühle Dir dein errungner Lorbeer beut, Nicht jenen kleinen Kranz von Morten, Den aus dem Kreise frober hirten Ein Sänger und dein Freund dir weiht.

## Un Jeanette -

Nimm meine Bucher, meine kleinen Reime, Mein Sauschen hin, und sei zufrieden wie ich bin, Nimm meinen fanften Schlummer, meine Traume, So hold fie find, auch bin.

Und wenn mir ja noch etwas übrig bliebe: Mein Becher, Kranz und Stab, so mag es beine fein; Doch willst du mehr, mein Herz und meine Liebe? Die find schon lange dein.

## An herr Brachmann

Der Beisheit Bfad ichlingt fich durch Schattengange Gemach zum rosenvollen Biel hinauf, Berwundernd staunt es an die trage Menge, Doch wenige vollenden hin den Lauf.

Du Freund stehst jest voll Feuer froher Jugend Beiß durstend an des hehren Pfads Beginn; Sieh! dort schon windet dir Talent und Tugend Den schönsten Kranz zum herrlichsten Gewinn.

Drum ring und strebe bald ihn zu erlangen, Doch denke dann, mit Ehr und Ruhm bekrönt, Roch an der Freundschaft schmeichelndes Umfangen, Bon der nicht echte Beisheit je entwöhnt.

## Un Freund Brachmann

Bent, da im Glang ber Frublingefonne Sich jeder unfrer Buniche brebt. Und uns wie jenem in der Tonne Selbft Philipps Sohn im Bege ftebt. Jest, wo gebeimnisvoll und dunkel Mur unfer Berg Drafel fpricht Und Berfules an feiner Runfel Bei une nicht feinen Rubm verbricht, Jest, wo fich unfre trube Laune, Sieh, mit dem fauren Bang verftreut, Bon dem der Ruf der Kriegspofgune Gelbft Belben Roburg nicht befreit, Best fag ich dir mit einem Drucke Der warmften Sand, daß du auch einft Schon in des Alters Gilberschmude In mir noch beinen Freund beweinft.

## An Adolph Selmnig

Bas paßt, das muß fich runden, Bas fich verfteht, fich finden, Bas gut ift, sich verbinden, Bas liebt, zusammensein. Bas hindert, muß entweichen, Bas frumm ift, muß sich gleichen, Bas fern ift, sich erreichen, Bas keimt, das muß gedeihn.

Gib treulich mir die Hände,
Sei Bruder mir und wende
Den Blick vor deinem Ende
Nicht wieder weg von mir.
Ein Tempel — wo wir knieen,
Ein Ort — wohin wir ziehen,
Ein Glück — für das wir glüben,
Ein himmel — mir und dir.

## Un Julien

Daß ich mit namenloser Freude Gefährte deines Lebens bin Und mich mit tiefgerührtem Sinn Um Bunder deiner Bildung weide — Daß wir aufs innigste vermählt Und ich der Deine, du die Meine, Daß ich vor allen nur die Eine Und diese Eine mich gewählt: Dies danken wir dem sußen Besen, Das Sich uns liebevoll erlesen.

D! laß uns treulich ihn verehren, So bleiben wir uns einverleibt. Wenn ewig seine Lieb' uns treibt, So wird nichts unser Bundnis storen. Un seiner Seite können wir Getrost des Lebens Lasten tragen Und selig zu einander sagen: Sein himmelreich beginnt schon bier. Wir werden, wenn wir hier verschwinden, In seinem Urm uns wiedersinden.

#### An Dora

Bum Dant fur bas reigende Bild meiner Julie

Soll dieser Blick voll huld und Gute Ein schnell verglommner Funken sein? Webt keiner diese Madchenblüte In einen ewgen Schleier ein? Bleibt dies Gesicht der Treu und Milde Zum Trost der Nachwelt nicht zuruch? Berklärt dies himmlische Gebilde Nur Einen Ort und Augenblick?

Die Wehmut fließt in tiefen Tonen Ins frohe Lied der Zärtlickeit. Niemals wird fich ein Gerz gewöhnen Un die Musterien der Zeit. O! diese Knospe süßer Stunden, Dies edle Bild im Heilgenschein, Dies soll auf immer bald verschwunden, Bald ausgelöscht auf ewig sein?

Der Dichter flagt, und die Geliebte Naht der Zypresse, wo er liegt. Kaum birgt die Tränen der Betrübte, Wie sie sie sich innig an ihn schmlegt. Er heftet unverwandte Blide Auf diese liebliche Gestalt, Daß er in sein Gemüt sie drücke, Eh sie zur Nacht hinüberwallt.

Wie, spricht die Holde, du in Tranen? Sag, welche Sorge flog dich an? Du bift so gut, ich darf nicht wähnen, Daß meine Hand dir webgetan. Sei heiter, denn cs kommt soeben Ein Madchen, wie die gute Zeit. Sie wird ein seltsam Blatt dir geben, Ein Blatt, was dich vielleicht erfreut.

Wie, ruft der Dichter, halb erschroden, Wie wohl mir jest zu Mute ward! Den Puls des Trübsinns fühl ich stoden, Und eine schöne Gegenwart. Die Muse tritt ihm schon entgegen, Als hatte sie ein Gott gesandt, Und reicht, wie alte Freunde pflegen, Das Blatt ihm und die Lisienhand.

Du kannst nun deine Klagen sparen, Dein innrer Bunsch ist dir gewährt, Die Kunst vermag das zu bewahren, Bas einmal die Natur verklärt. Nimm hier die sestgehaltne Blüte, Sieh ewig die Geliebte jung, Einst Erd' und himmel, Frucht und Blüte In reizender Bereinigung.

Wirst du gerührt vor diesen Zügen Im spaten Herbst noch stille stehn, So wirst du leicht die Zeit besiegen Und einst das ewge Urbild sehn. Die Kunst in ihrem Zauberspiegel hat tren den Schatten aufgefaßt, Nur ift der Schimmer seiner Flügel Und auch der Strahlenkranz verblaßt.

Kann jest der Liebende wohl danken? Er fieht die Braut, er fieht das Blatt, Boll überschwänglicher Gedanken Sieht er sich ewig hier nicht satt. Sie schlüpst hinweg und hört von weiten Noch freundlich seinen Nachgesang, Doch bleibt ihr wohl zu allen Zeiten Der Freundin Glück der liehste Dank.

### Un Tied

Ein Kind voll Wehmut und voll Treue, Berstoßen in ein fremdes Land, Ließ gern das Glänzende und Neue, Und blieb dem Alten zugewandt.

Nach langem Suchen, langem Warten, Nach manchem mühevollen Gang, Fand es in einem öden Garten Auf einer längst verfallnen Bank

Ein altes Buch mit Gold verschloffen, Und nie gehörte Borte brin; Und, wie des Frühlings garte Sproffen, So wuchs in ihm ein innrer Sinn.

Und wie es fist, und lieft, und schauet In den Kriftall der neuen Welt, Un Gras und Sternen fich erbauct, Und dantbar auf die Kniee fallt:

So hebt fich facht aus Gras und Kräutern Bedächtiglich ein alter Mann, Im schlichten Rock, und kommt mit heitern Geficht ans fromme Kind heran.

Bekannt doch heimlich find die Buge, So findlich und fo wunderbar; Es spielt die Frühlingsluft der Biege Gar seltsam mit dem Silberhaar. Das Kind faßt bebend seine Sande, Es ist des Buches hoher Geift, Der ihm der sauern Wallfahrt Ende Und feines Baters Wohnung weift.

Du kniest auf meinem oden Grabe, So öffnet sich der heilge Mund, Du bist der Erbe meiner Habe, Dir werde Gottes Tiefe kund.

Auf jenem Berg als armer Anabe Sab ich ein himmlisch Buch gefehn, Und konnte nun durch diese Gabe In alle Arcaturen sehn.

Es find an mir durch Gottes Gnade Der höchsten Bunder viel geschehn; Des neuen Bunds gebeime Lade Sahn meine Augen offen ftehn.

Ich babe treulich aufgeschrieben, Bas innre Luft mir offenbart, Und bin verkannt und arm geblieben, Bis ich zu Gott gerufen ward.

Die Zeit ist da, und nicht verborgen Soll das Mysterium mehr sein. In diesem Buche bricht der Morgen Gewaltig in die Zeit hinein.

Berkundiger der Morgenrote, Des Friedens Bote follst du sein. Sanft wie die Luft in Harf' und Flote Hauch ich dir meinen Utem ein.

# ★ 226 ★

Gott sei mit dir, geh hin und wasche Die Augen dir mit Morgentau. Sei treu dem Buch und meiner Afche, Und bade dich im ewgen Blau.

Du wirst das letze Reich verkunden, Was tausend Jahre soll bestehn; Wirst überschwenglich Wesen finden, Und Jakob Bohmen wiedersehn.







## An Bürger

Glück auf, mein Bürger, hier in deinem Baterlande, Billsommen hier, wo alles grünt und blübt, Nimm meinen trauten Gruß und dieses schwache Lied, Das mehr vom Herzen floß als vom Berstande. Doch siehst du wohl, daß matt und schwach und arm Die Aftermuse um Erbarmen siehet, Nur guten Billen zeigt, sich nicht voll Dünkel bläbet, Wie leider allzu oft der seilen Schwestern Schwarm. Denn noch ist nicht ihr schlaffer Arm Gewandt, Apollos Sehne schnell zu biegen, Und troß dem Silberschwan den Ather zu durchstiegen, din, wo Cytheres Hain in Boblgerüchen schwimmt,

Und Thalia das Gold zu Boltsgefangen ftimmt.

# Un Burger, den Sanger der Deutschen

Trop der Jugend, die um meine Wangen Kaum noch erst den Flaum des Jünglings schlang, Fühlt ich doch oft der Empfindung Drang Und der Ehrfurcht schimmerndes Berlangen Meinen Busen hehr und hold umfangen, Hörte früher Wollust Zaubersang: Doch der Musen süßer Lautenklang Ließ die Pfeile nicht zu mir gelangen, Die Berführung auf mich abgeschnellt. Und darum will ich auch nimmer kliehen, Will mich süße Musenlust entglühen, Benn Apollo meinen Busen schwellt; Will den Berg mich zu erklimmen mühen, Den herunter Bürgers Quelle fällt.



## Das füßefte Leben

Lieblich murmelt meines Lebens Quelle Bwischen Rosenbuschen schmeichelnd bin, Wenn ich eines Fürsten Liebling bin, Unbeneidet auf der bohen Stelle; Und von meiner stolzen Marmorschwelle Güte nicht, die Berzenszaubertn, Und die Liebe, Aller Stegerin, Flieht zu einer Hütte oder Zelle: Süßer aber schleicht sie fich davon, Wenn ich unter trauernden Ruinen, Efeugleich geschmiegt an Carolinen, Wehmutlächelnd les im Oberon, Oder bei der milchgefüllten Schale Bürgers Lieder sing im engen Tale.

## Die Quelle

Murmle stiller, Quellchen, durch den Sain, Sold durchstochten von der Sonne Schimmer, Singe deine füßen Lieder immer, Sanft umdämmert von den Frühlingsmat'n. Philomele ruft Afforde drein, Leifer Liebe zärtliches Gewimmer, Da wo sich das zarte Aschen frümmer Reiget zu der Welle Silberschein. Käme Molly doch hieher gegangen, Wo Natur im Hirtenkleide schwebt, Allgewaltig mir im Busen webt, Reizvoll würde sie die auch umfangen, Und vergessen ließ ein einzger Kußuns vergangnen Kummer und Berdruß.

# Un Berrn Schlegel

-1

Nuch ich bin in Arkadien geboren;
Auch mir hat ja ein heißes volles Herz
Die Mutter an der Wiege zugeschworen
Und Waß und Zahl in Freude und in Schmerz.
Sie gab mir immer freundlich himmelwärts
Zu schaun, wenn selbst die Hossnung sich verloren;
Und stählte mich mit Frohsinn und mit Scherz;
Auch ich bin in Arkadien geboren!
Komm, reiche mir die brüderliche Hand!
Zu Brüdern hat uns die Natur erkoren,
Und uns gebar ein mütterliches Land.
Ich habe dir längst Liebe zugeschworen,
Gern solgsam meinem bessern Genius.
Gib mir die Hand, und einen Bruderkuß!

Barte Schwingungen umbeben leise Meines Busens junges Saitenspiel, Und ein höher schlagendes Gefühl Atmet in mir in so fremder Weise. Deine Lieder wehn aus fernem Kreise, Aus der Aftertöne Marktgewühl Ach! so freundlich, heilig, lieb und kühl Her zu meines Pfades stillem Gleise. Wancher Stunde lieh ich Flügel schon, Daß zu dir, der jüngsten Muse Sohn, Dir, dem Holden, Lieben, sie mich brächte; Daß ich mich an deine Brust gelehnt, Und an reineren Genuß gewöhnt,

3

Oft schon hört ich, wenn im Dichterlande
Ich zu jeder stillen Laube ging,
Belche schirmend vor dem Sonnenbrande
Ginen Dichterjüngling kühl umfing,
Deine Lieder, und ein goldner Ring
Knüpft im Traum, den mir die Hoffnung sandte
Und an dessen Lipp' ich schmachtend hing,
Freundlich und in fanste Lebensbande.
Wäre dieser Traum der Ehrenhold
Einer schönen Feenzeit gewesen,
Da du mich zu deinem Freund erlesen;
Ewig wollt ich, meinem Schicksal hold,
Treue schwören allen guten Wesen
Und von jedem Geistessehl genesen.

4

Auch ich bin in Arkadien geboren,
Auch mir hat mancher gute Gentus
Am Mutterbusen Liebe zugeschworen
Und manchen süßen freundlichen Genuß,
Auch ich empfand in Ahndungen verloren
Das leise Wehn von manchem Geisterluß,
Und fühlte oft im heitigen Erguß
Mich zu der Sonne reinem Dienst erkoren.
Berzeih, wenn mich mein eignes Herz nicht trügt,
Und mich auf Flügeln stolzer Träume wiegt,
Daß ich so kühn in eure Reiben trete;
Und fassest du mich auch so rein und warm,
Wie ich dich liebe, mit dir Arm in Arm,
Um Ewigkeit für unser Bündnis bete.

#### An —

In filler Treue sieht man gern ibn walten, Nicht, wie die meisten, mag er sinnlos schweisen, Er will die dargebotne Recht' ergreisen Der bessern Zufunft, um sie sest zu halten. Reichfarbig wird sich diese Knosp' entfalten, Das Auge sich für ferne Welten schleisen, Zum Meister wird der treue Lebrling reisen Und um sich her ein neues Reich gestalten. Wie fröhlich kann dankbar ein Freund verkünden Was seinem Geist sich längst vergnüglich zeigte, Wenn er des Jünglings Wandel still bedachte. D! möchte jede Treue Treue finden, Und daß zu dem der Lilienstab sich neigte, Der Lust und Leben kranken Herzen brachte. Bueignung\*

1

Du hast in mir den edeln Trieb erregt
Tief ins Gemut der weiten Welt zu schauen;
Mit deiner hand ergriff mich ein Vertrauen,
Das sicher mich durch alle Stürme trägt.
Mit Ahndungen hast du das Kind gepstegt,
Und zogst mit ihm durch fabelhafte Auen;
hast, als das Urbild zartgesinnter Frauen,
Des Jünglings herz zum höchsten Schwung bewegt.
Was fesselt mich an irdische Beschwerden?
Ist nicht mein herz und Leben ewig dein?
Und schirmt mich deine Liebe nicht auf Erden?
Ind fast für dich der edlen Kunst mich weihn;
Denn du, Geliebte, willst die Muse werden,
Und killer Schutzeist meiner Dichtung sein.

<sup>\*</sup> Bu "Beinrich von Ofterdingen"

In ewigen Berwandlungen begrüßt
Uns des Gesangs geheime Macht hienieden,
Dort segnet sie das Land als ewger Frieden,
Indes sie hier als Jugend uns umsließt.
Sie ists, die Licht in unsre Augen gleßt,
Die uns den Sinn für jede Kunst beschieden,
Und die das Herz der Frohen und der Müden
In trunkner Andacht wunderbar genießt.
An ihrem vollen Busen trank ich Leben;
Ich ward durch sie zu allem, was ich bin,
Ich durste froh mein Angesicht erheben.
Noch schlummerte mein allerhöchster Sinn;
Da sah ich sie als Engel zu mir schweben,
Und slog, erwacht, in ihrem Arm dahin.









Un den herrn Reftor Jani Bei überschiefung einiger übersegungen aus Theofrit

Oft trieb mich in den einsamen Stunden der beiligen Krube. Benn balfamischer Tau lachende Täler umschlang, Oder wenn Bespers Strablen vom falben Gilbergewölfe Glitten, Begeisterung bin jum Aganippifchen Quell; Lechgend erlabt ich die Geele mir dann in ampftischem Ruge, Bis ich von machtiger Glut fanft in Befange gerfloß. D! dann fab ich die Mufen, vernahm der Unfterblichen Lieder. Ewig lieblich und jung, fagen fie bort in bem Sain. Um fie gautelten Amor mit Scharen lächelnder Botter, Aber mitten im Rreis fagen die Grazien brinn. Und fie fangen die Beifen des alten, fizilifden Sirten, Welchen die Nymphen mit Tau oder mit Honig genährt; Siebe! ich lifpelte fie mit rauber, germanischer Bunge Mach und fende fie dir, welchem Boragifcher Beift Und die lachende Laune die jungfte ber Mufen verlieben, Beldem der hirtengesang oft icon die Seele entzudt.

Cafar Joseph (Fragment)

Gutig lächelte dir Zeus die Erfüllung zu Deines Bunsches, er gab dir, o Germanien, Einen Kaifer, so gut, wie dir die Mutter war, Die du weinend begraben haft.

Mutter nannte er fie, deine Theresia, Die im lyrischen Schwung Smintheus Denis befang, Als die Mutter des Lands und die Führerin Kunftiger Musen und Grazien.

Ihn zu singen, den Seld, welcher nie ungerecht Bog sein machtiges Schwert, waget der Jünglinge Einer, schüchternes Blicks, welcher der Liebe und Allgewaltger Begeistrung traut.

Doch gelingt ihm das Lied, fingt er mit Burde ihn Bon den Satten herab, mischt er bescheiden sich In die heilige Zahl unter die Lieblinge Höherer Muse und Grazie.

Soll ich singen, wie er Licht dir Germanien Gab, die Facel entbrannt, welche der Monche List Bald enthüllte und riß Schleier vom Antlig der Furchtbarn papstlichen heiligkeit,

Die Jahrhunderte durch freie Germanen zwang Mit dem Strahle des Banns, welchem der Aberglaub' Neue Kräfte verlieh und die gefürchtete Macht der listigen Klerisei. In das Stammbuch des Freiherrn von Herbert Bartift der Faden der Freundschaft, doch unzertrennlich wie jene Kette, die himmel und Meer und die Gestirne umschlingt, Aber auch dehnbar wie Gold, er windet in lieblichen Anoten Selbstum die Freunde sich leicht, welche das Schickfalgeirennt. (4. April 1791.)

## Un Louis von Burgeborf

Nimm dies lyrische Lied, das dir die Freundschaft sang, Nachsichtsvolleres Blides auf,

Denn es hat fich gewöhnt dein maonidisch Obr An das tonende Griechenland,

Un homaros Gefang und an Anakreons Lieder, garter Empfindung voll.

Darum mablt ich auch nicht hupfender Reime Runft, Rur bem Ohre des Laien icon,

Des horazischen Sangs tonenden Silbenfall Fur den Kenner, den jungen Freund.

Als ich an G. Soltys Gedichte schiedte Freund, hier schiede ich dir den holden Sanger, Der aus einer Nachtigall ward und gleich ihr Klagend Lieb' und Tugend besang, auch gleich ihr Frühe verftummte.

## Der Barg

Harz, du Muttergeburg, welchem die andre Schar Wie der Eiche das Laub entsproßt, Abler zeugest du dir hoch auf der Felsenhöh' Und dem Dichter Begeisterung.

Beit im deutschen Gefild ficht man der Felsen Saupt Spat im Sommer vom Schnee noch schwer Tiefer Fichten bekrangt, dufter vom Cichenwald, Der vor Zeiten den Deutschen bebr.

Ströme rauschen berab, die in das finftre Tal Brechen zwischen den Laften fich, Belde spielende Flut von dem Geburge riß Und bes eilenden Sturmes Grimm.

Oft umringen dich auch Blig und des Donners Sall, Schreden unten das tiefre Tal,

Doch mit heitrer Stirn lachft du des Ungestüms, Traufft nur fruchtbare Flut herab.

Eber brausen im Bald, Eber mit Morderzahn, Die der Spieß zu bestehn nur wagt, Du auch hegest den hirsch, tropend auf sein Geweih Und noch mehrerer Tiere Geer.

Gutig ließest du zu, daß dir dein Eingeweid Mit der emfigen Sand durchwühlt Nach verderbendem Gold und nach dem Silbererz Unerfattlicher Menschendurft.

# ★ 249 **★**

Aber idenfeft uns aud Rurfer und totend Blei, Gifen nuglich dem Menichengeschlecht,

Das ten Ader durchfurcht, Sterblichen Speise gibt Und tem gutigen Dfen Bolg,

Benn mit schneidender Axt Baume der Sauer fallt, Die bein nahrender Schoft erhob.

Aber bauets nicht auch Saufer zum Sout uns auf? Schutte uns nicht fur ter Teinte But?

Lob bir, benn es besang bich ber Unfterblichfeit Sanger, Rlopftod, mit Barfenflang,

Daß es icoll im Geburg und in dem Eichenwald In dem felfichten Widerhall.

Deutsche Freibeit so wert, werter dem Biedermann Als des ginsenden Perus Gold,

Stebe furchtbar und bebr und unerschütterlich Bie dein bonnerndes Felsenhaupt!

Bei dem Faldenftein, einem alten Ritterfchloß am Barg

Geift der Borzeit, der mich mit sußen Bildern erfuste, Benn ich Sagen las von hehren, silbernen Zeiten, Bo voll höherem Sinn Thuissons Enkel begeistert Lauschten der Stimme des Vaterlandes, die herrlichem Tode Sie entgegenriß, von unsterblichen Lorbeern umschattet, Höre den Jüngling, der dich mit flammender Bange und Stirne Rust, daß du mit Begeistrung, der hohen, entzückenden Göttin, Auf den Flügeln des Bests von heiligen Schauern umringet Her zu mir fleuchst, daß Eichen und himmelanstrebende Klippen Beben, und wie der Unsterblichen eine die Seele sich aufschwingt Mit den Flügeln des Schwans, im Schwung wie ein Läuser des Eises, Zu der Bersammlung der Bäter, der Greise mit schneeigem Haupthaar Und mit langer Ersahrung getränkt, wie mit himmlischem Tranke, Fröhlicher wurd ich alsdann zurück zur Erde mich schwingen, Benn ich die Greise gesehen, die in diesen Trümmern gehauset.

## Die Rabnfahrt

Anaben rudert geschwind (baltet den raschen Takt!) Jener Insel dort zu, welche der Lenz bewohnt, Wo die Grazien tanzen Bei Apollos gefäll'gem Spiel.

Seht die Sonne, fie finkt binter dem Buchenwald Immer milde hinab in die entferntste Luft, Roter glanzen die Hügel, Die des Abends Erroten grüßt.

Becherfreude beim Ruß rofiger Madcheuschar Sarret meiner bafelbit; febet, fie winken schon. Und foll Hesperus leuchten Bis zum neidischen Morgenstern. Chor der Jungfrauen raus: Marpissa, ein Schauspiel mit Chören; Fragment)

#### Erfte Etrophe

Eros, welchen im Leng Copris geboren bat! Rleiner, lachelnder Gott, Nemefis schenkte bir Damals Bienennatur, welcher vom Stachel trauft Gugabledender Honigfeim.

Donner zähmet der Gott, welchen Olympia Beihrauchduftend verehrt. Sieg und Gewalt ift sein: Doch du hast ihn schon oft, kleiner Allmächtiger, Mit dem Nege der Lieb' umstrickt.

# 3meite Strophe

Ja der Göttinnen selbst, maren fie noch so streng, Schonst du nimmer und war silbern die Locke schon, Fernhintreffer! schon oft warfst du den goldnen Pfeil In der rofigen Mutter Schoß.

Sat dich Idas erzürnt, welchen der Lorbeer früh Und die Myrte befränzt, daß du Apoll entflammst Für das herrliche Weib: weil er den Rosenkranz Um die Fackel des hymen gab?

## An M. und S.

1

Gludlich vereinigte fie die Sand der bildenden Mutter: Bas man bei einer empfand - fagt man der andern fo gern.

2

Siebst du fie beide, fo fiehst du das Ratfel neben der Lösung. Ginzeln ift jede fur fich Ratfel und Lösung zugleich.

3

Sabft du die liebliche Mutter wohl gern als fnospendes Madden? Oder das Anosphen erblübt? — Schaue die Lieblichen bier.

<sup>\*</sup> Sophie, die Braut des Dichters, und ihre verheiratete Schwester, Frau von Mandelsloh

Der Fremdling Den 22ften Janner 1797 Der Fran B.=R. von Ch. gewidmet

Mude bift du und kalt, Fremdling, du scheineft nicht Diefes himmels gewohnt, — marmere Lufte wehn Deiner heimat, und freier Sob fich vormals die junge Bruft.

Streute ewiger Lenz dort nicht auf ftiller Flur Buntes Leben umber? spann nicht der Frieden dort Feste Weben? und blübte Dort nicht ewig, was Cinmal wuchs?

D! du sucheft umsonft — untergegangen ift Jenes himmlische Land — keiner ber Sterblichen Beiß den Pfad, den auf immer Unzugangliches Meer verhult.

Benig haben fich nur deines verwandten Bolks Noch entriffen der Flut — hierhin und dorthin find Sie gefät und erwarten Beffre Zeiten des Wiedersehns.

Folge willig mir nach — wahrlich ein gut Geschick Sat hieher dich geführt — Seimatsgenoffen find Sier, die eben, im Stillen, Seut ein hausliches Fest begehn.

Unverkennbar erscheint dort dir die innige Herzenseinheit — es strablt Unschuld und Liebe dir Klar von allen Gesichtern, Wie vorzeiten im Baterland.

Lichter hebt fich bein Blid — wahrlich, der Abend wird, Bie ein freundlicher Traum, schnell dir vorübergebn, Wenn in sußem Gespräche Sich dein Herz bei den Guten löst —

Seht — der Fremdling ift hier — der aus demfelben Land Sich verbannt fühlt, wie ihr; traurige Stunden find Ihm geworden — es neigte Früh der fröhliche Tag sich ihm.

Doch er weilet noch gern, wo er Genoffen trifft, Feiert munter das Fest häuslicher Freuden mit; Ihn entzücket der Frühling, Der so frisch um die Eltern blüht.

Daß das heutige Fest oft noch zurückefehrt, Eb' den Weinenden sich ungern die Mutter raubt Und auf nächtlichen Pfaden Folgt dem Führer ins Vaterland —

Daß ber Zauber nicht weicht, welcher bas Band beglückt Eures Bundes — und daß auch die Entfernteren Des genießen, und wandern Einen fröhlichen Beg mit euch —

Dieses wunschet der Gast — aber der Dichter sagts Euch für ihn; denn er schweigt gern, wenn er freudig ist, Und er sehnet soeben Seine fernen Geliebten her. Bleibt dem Fremdlinge hold — spärliche Freuden find Ihm hienieden gegählt — doch bei so freundlichen Menschen sieht er geduldig Nach dem großen Geburtstag hin.

Der mude Fremdling ist verschwunden und hat dem Freunde Platz gemacht, Der aus so vielen trüben Stunden Ein treues Herz davongebracht. Auf immer nun mit euch verbunden, Bon keinem Kummer mehr bewacht, Hat er sich wieder selbst gefunden, und manches, was er nicht gedacht.

Ein Jahr mit seinen bunten Wochen Berftrich, wir wußten selbst nicht wie. Und anders, als wir uns versprochen Klang oft des Lebens Melodie. Doch fester ward mit jedem Tage Das liebe Band um unsern Stranf Und immer lauter ward die Sage, Ein blinder Knabe war im haus.

Es wußte eine von euch beiden Gewiß, mas an der Sage war.

\* Die folgenden handschriftlich erhaltenen Verse knüpfen offenbar an das vorstehende Gedicht an



## Lette Liebe

Alfo noch ein freundlicher Blid am Ende der Ballfabrt. Che die Pforte des Sains leife fich binter mir fcbliegt. Dankbar nehm ich bas Beichen der treuen Begleiterin Liebe Kröblichen Mutes an, öffne das Berg ihr mit Luft. Sie bat mich durch das Leben allein ratgebend geleitet. Ihr ift das gange Berdienst, wenn ich dem Guten gefolgt, Benn manch gartliches Berg dem Frühgeschiedenen nachweint Und dem erfahrenen Mann Soffnungen welken mit mir. Roch als das Rind, im fußen Gefühl fich entfaltender Rrafte, Bahrlich als Sonntagsfind, trat in den fiebenten Leng, Rührte mit leifer Sand den jungen Bufen die Liebe, Beibliche Anmut schmudt jene Bergangenheit reich. Bie aus dem Schlummer die Mutter den Liebling weckt mit dem Ruffe, Bie er zuerft fie fieht und fich verftandigt an ibr: Alfo die Liebe mit mir - durch fie erfuhr ich die Belt erft, Kand mich felber und mard, mas man als Liebender wird. Bas bisber uns ein Spiel der Jugend mar, das verkehrte Run fich in ernstes Geschäft, dennoch verließ fie mich nicht -Zweifel und Unruh suchten mich oft von ihr zu entfernen, Endlich erschien der Tag, der die Erziehung vollzog, Welcher mein Schicksal mir zur Geliebten gab und auf ewig Frei mich gemacht und gewiß eines unendlichen Blude.

## An meine fterbende Schwefter

Deinen Wangen entflohn Rosen des Jugende Mai's, Und es welfte dein Lenz, Farbe des Todes liegt Auf dem hageren Antlitz, Nur dein Auge ftrahlt Heiterkeit.

Leiden murden dir fruh, Pilgerin, vorgestreut, Fühltest selten die Luft, welche uns Jugend reicht, Doch trug beiteres Mutes Sie dein reifer, geubter Geift.

Schon winkt dir aus der Fern feltger Ewigkeit Der unfterbliche Krang, barret der Stegerin, Bald flieht Leiden und Leib der Feffellose, geprüfte Geift.

Schaue, Selige, dann, bift du von Gott verklart, Freudenreicheres Blicks auf die Gefilde ber, Wo im Haine des Abends Die Erinnerung mich umschwebt.

Lisple leiser um mich, wenn ich bei Mondenschein Schau zur schimmernden Flur, höhere Lieder fing Und mit Freuden verweile Bei dem blumigen, grünen Grab.

#### Distichen

1

Laft die Libellen ziehn, unschuldige Fremdlinge find es, Folgen dem Doppelgeftirn frob, mit Geschenken, hieber.

2

Einem gelang es, - er bob den Schleier der Göttin zu Sais -Aber mas fab er? - er fab - Bunder des Bunders, fich felbft.

3

Freunde, der Boden ift arm, wir muffen reichlichen Samen Ausstreun, daß uns doch nur magige Ernten gedeihn.

4

Belten bauen genügt bem tiefer dringenden Ginn nicht: Aber ein liebendes Berg fattigt ben ftrebenden Beift.

0

Fürsten find Rullen — fie gelten an fich nichte, aber mit Bablen, Die fie beliebig erbohn, neben fich, gelten fie viel.

G

Spothesen find Nege, nur der wird fangen, der auswirst. Ift nicht Amerika selbst durch Spothese gefunden? Hoch und vor allen lebe die Spothese, nur sie bleibt Ewig neu, so oft sie auch schon sich selber besiegte.

7

Ift es nicht flug fur die Nacht ein geselliges Lager ju fuchen? Darum ift fluglich gesinnt, der auch Entschlummerte liebt.

Die felige Hoffnung des Quintus Quintus bin ich geblieben, geplackt und arm, wie die Landmaus. Freudig sterb ich: gewiß, Tertius drüben zu fein.

## Blumen

## Un ben Ronig

Mehr als ein Konigreich gab der Simmel Dir in Louisen, Aber Du brachteft Ihr auch mehr, als die Krone, Dein Berg.

### Die Alvenrose

Selten haftet auf Sohn ein Funten himmlischen Lebens, Aber, als Konigin, blüht dann auch die Rose des Bergs.

## Der Rönig

Nur wer mehr als König idon ift, kann königlich berrichen, Alfo foll König fein, welcher die herrlichfte liebt.

## Das irbijde Paradies

Bo die Geliebten find, da schmudt fic brautlich die Erde, Aber den Frevler verzehrt schneller die bimmlische Luft.

## Esift an ber Beit

Blanzend ftebt nun die Brude, der machtige Schatten erinnert Nur an die Zeit noch, es ruht ewig der Tempel nun bier,

Gogen von Stein und Metall mit furchtbaren Zeichen der Willfur Sind gestürzt und wir sehn dort nur ein liebendes Baar — Un der Umarmung erkennt ein jeder die alten Dynasten, Kennt den Steuermann, kennt wieder die glückliche Zeit.

#### Das Enbebes Sabers

Lange mabrte der Zwift, es konnte keiner ihn schlichten; Mancher schone Kriftall brach in dem feindlichen Stoß.

Rur die Liebe befigt den Talisman emigen Friedens — Da nur, wo fie ericheint, fließen die Maffen in Eins. Der fterbenbe Benius

Willfommen, Lieber, nun und nicht wieder ruft Dich meine Stimme; nab ift der Abschied mir. Gefunden hab ich was ich suchte, Und der Bezauberung Bande schmelzen.

Das schöne Befen — siehst du die Königin hebt Bann und Zauber; lange vergebens flog Um jeden Thron ich, aber endlich Binkte durch Sie mir die alte heimat.

Schon lodert mächtig jene geheime Glut — Mein altes Wefen — tief in dem irdischen Gebilde: Du sollst Opferpriester Sein, und das Lied der Zurückehr fingen.

Nimm diese Zweige, dede mit ihnen mich, Nach Often singe dann das erhabne Lied, Bis auf die Sonne geht und gündet Und mir die Tore der Urwelt öffnet.

Der Duft des Schleiers, der mich vor dem umgab, Sinft dann vergoldet über die Ebenen, Und wer ihn atmet, schwört begeistert Ewige Liebe der schönen Fürstin.

## Land

Jenes himmlische Baar schwimmt hoch auf der Flut, wie die Taube Und der Ölzweig; es bringt hoffnung des Landes, wie dort.





I

Rabeln

i

#### Der Bbilofopb

"Lehre meinen Kanarienvogel", sprach ein Tyrann zu einem Philosophen, "den Homer, daß er ihn auswendig hersagen kann, oder geh aus dem Lande; unternimmst du es, und es gelingt nicht, so mußt du sterben." "Ich will es ihm lehren," sprach der Weise, "aber ich muß zehn Jahr Zeit haben."— "Warum warst du so töricht", fragten ihn bernach seine Freunde, "und unternahmst etwas Unmögliches?" Lächelnd antwortete er: "In zehn Jahren bin ich oder der Lyrann oder der Bogel gestorben."

2

## Das Pferd

Ein Bolf fagte zu einem Pferde: "Barum bleibst du denn dem Menschen so tren, der dich doch sehr plagt, und suchst nicht lieber die Freiheit?" — "Ber wurde mich wohl in der Bildnis gegen dich und deinesgleichen verteidigen," antwortete das philosophische Pferd, "wer mich pstegen, wenn ich trank ware, wo fand ich solches gutes, nahrhaftes Futter, wo einen warmen Stall? Ich lasse dir gern für das alles, das mir meine Stlaverei verschafft, deine Chimare von Freiheit. Und selbst die Arbeit, die ich habe, ist sie Unglück?"

II

## Drei Entwürfe zu Novellen

1

Ein junger Offizier will heiraten und spricht darüber mit seinem Bruder, welcher ihm sein Vorhaben auszureden sucht. Er bleibt aber bei seinem Entschlusse und verliebt fich erftlich in ein reiches Mädchen, was er nicht gesehen hat; alsdann, da ihn diese ausschlägt und er sich sehr darüber betrübt, in ein anderes artiges Frauenzimmer, ohne Vermögen, dann in eine reiche ältere Person, die ihn aus Gewissenszweiseln ausschlägt und Herrnhuterin wird. So gelangt er nach dreisacher Betrübnis zur Auhe und Zufriedenheit mit seinem Stande und wird ein großer Dichter.

2

Ein Gelehrter hat eine Frau, auf deren wiffenschaftliche und fünftliche Bildung er fich viel zugute tut und fie für sehr treu aus poetischem Enthusiasmus für treue Liebe halt; über deren nachherige Untreue er in große Betrübnis verfällt; worauf er, um sich wieder zu erholen, seine Zuslucht zu einem Dienstmädchen nimmt, die er durch die Kraft seiner Bildung leicht zu überreden hofft, aber von ihrem Bräutigam, der sich statt ihrer ins Bett legt, übel empfangen und mit Schlägen wohl zugerichtet wird, also daß er zu seinem Schüler mit vieler Traurigkeit sagt: Bollte Gott! daß es umgekehrt gewesen wäre und meine Frau die Bildung der Magd, die

Magd aber die Bildung der Frau gebabt hatte, so murde ich kein Hahnrei sein und mir den Buckel schmieren lassen mussen, denn ich sehe wohl, daß bei einem Frauenzimmer, je ordentlicher und behender die Gedanken werden, desto un- ordentlicher und unbiegsamer werden die Begierden, und konnt ihr, wertester Freund, euch meines Exempels zur heilsamen Lebre bedienen.

3

Ein Mann hat seine Geliebte gefunden — unruhig wagt er eine neue Schiffabrt — er sucht Religion, ohne es zu wissen — Seine Geliebte stirbt — Sie erscheint ihm im Geiste nun als die Gesuchte — Er findet zu Haus ein Kind von ihr und wird ein Gärtner. — (Schisserleben — fremde Länder — Meere — Himmel — Wetter — Sterne — Gärtnerleben.)

#### III

#### Rung von Rauffungen

Raupach in der Pfalg. herberge. Köhler und Schwarg, Bauern, am Tifche

- Robler. Nun! Bie gebt's denn mit dem Rauffungen und feinem schönen Gundchen? Sat fie noch immer keinen Mann?
- Schwarz. Der Alte ift recht in der Klemme; unser herr Kurfürst will'n den Überlingen aufdringen, denn der hat sich recht bei'n geinstnuiert, da er'n neulich auf der Jagd von dem Räuber half: und ich seh gar nichts besonders dran; unsereins hatt's auch getan, denn jeder, der kein Schurke ist, hat ihn ja Gut und Blut zugesschworen. Aber das ist nu so bei den Bornehmen, wenn da einer tut was seine Pflicht ist, und es geht sie selber an, da ist das gleich ein Besen, da fliegen Geschenke ibm zu, als war er wunder was! Aber ja, da wollt ich dir nur sagen, daß der Alte den Überlingen gram ist und das Mädel auch, denn er soll stolz und knurrig sein und tropig.
- Köhler. Na, aber das ift mir lieb, daß du mir das fagst, das habe ich noch gar nicht gewußt. Nu weiß ich, warum . der so oft aufs Schloß kommt. Ha! ha!
- Schwarz. Aber der Kurfurst mag machen was er will, ich glaube, er friegt sie doch nicht, denn der Alte hat fie zu lieb, als daß er fie mit Gewalt zwänge, und fie nimmt ihn gewiß nicht.

- Köhler. Ja, das glaub ich auch, sie soll aber ein gar gutes und schones Fräulein sein; wenn mein Weibel zum Verkauf manchmal nach Zwingenberg gebt, da spricht sie so freundlich mit ihr, die ganze Gegend ist ihr gut, es darf keiner bungrig weggebn, und wenn sie einen weiß, der krank ist, da schickt sie ihm gute Brühel und pflegt ihn.
- Schwarz. Ja, sie follte mich bauern, wenn fie ber Uberlingen noch fischte, benn ich bin ben Rerl nicht gut, er fieht so tropig und barich aus, bu! als wenn er einen freffen will.
- Kobler. Da ritt er neulich bei meinem Saufel vorbei und's war sehr beiß, ba bietet ihm meine Liese einen Topf voll Milch an, den trinkt er und reitet weiter, obne ibr nur Dank zugenickt zu baben, als ob's unsere Schuldigsteit war, den Herrn zu bedienen.
- Schwarz. Ja, siebst du, so gebt's, wenn einen ein Fürst freundlich ansiebt, ba denkt man, eine Leiter bober zu sein als die andern Christenmenschen, da schwillt einen der Ramm, da glaubt man, vom lieben Gott avart geschaffen zu sein, daß einen die andern den Beingurtel lösen. Hor, Gevatter, schent und jeden ein Glad ein!
- Köhler. Ru, Bruder, nicht mabr, wir bleiben in unfern Dörfchen, verachten feinen, als den Schurken, gablen unfre Zinsen und Abgaben, und leben dann freier und frober, als die Bornehmen. Wenn uns auch der gnabigfte Kurfürst fuffen und bereichern wollt.
- Schwarz. Ja, Köbler, das dent ich jo zu balten. Gie follen mich nicht mit eifern Ketten aus meinem Erbe gut wegziebn, da will ich fterben, wenn ich frei gelebt babe. Bas ift denn das da auf'm hofe vor ein

Getrappele von Pferden? Bruder, du bift ja da am Kenfter, fieb mal naus.

Röhler. Bahrhaftig, er ift's felber.

Schwarg. Ber denn?

- Köhler. 3! Überlingen; da ift er mit einer ganzen Menge Reifiges Zeugs. Ru halte ja den Weg vom Herzen zum Munde zu und sprich nicht wie dir's ums Berz ift, es könnte dir übel ablaufen, wir könnten Prügel friegen, wie der hund in der Speiskammer.
- Schwarz. Ja, das werd ich tun; es ware Tollheit, wenn ich mit dreifter Stirn ihm fagte: Überlingen, ihr feid ein Grobian, ein aufgeblasnes Segel, ein Sochmuts-narr, ein Fürstendiener. Er ließ mir den Buckel wacker gerben, wie Sirschhaut, und ließ mich obendrein mit Hohnlachen laufen.

Robler. Da fommt er.

(überlingen tommt berein, binterdrein fein Rnappe und feine Rnechte)

Schwarg. | Gruß Guch, geftrenger Berr.

Überlingen. Danke. (Zu seinem Anappen) Du, Ditmar, frag die Kerls, wie weit noch nach Zwingenberg?

Ditmar. Bie weit habt ihr noch von hier nach Kauffungens Schloß?

- Köhler. Sie rechnens eine Stunde, aber wenn ihr den Fußsteig unten am Grillenbach reitet, so kommt ihr bequem in einer halben Stunde hin; eure Rosse stand ftark. Guer Nitter ift ja wohl der hochberühmte von Überlingen.
- Ditmar. Braucht ibr da noch zu fragen, Schlingel, fennt ihr im gangen Land allein den großen Ritter von Überlingen

nicht, der unsern durchlauchtigsten Kurfurft das Leben gerett.

Schwarz. Wehört haben wir genug von ihm, aber wenn ehr kriegen arme Bauern solche vornehme herrn zu sehn? Es geht gewiß zum herrn von Kauffungen? Es ift ein guter herr, und seine Tochter ift so schon und so gut.

Uberlingen. (auffahrend) Rennt ihr fie?

Schwarz. Ber wollte fie nicht kennen bier in der gangen Gegend, fie tut uns armen Bauern recht viel gutes. Gie ift ein mahrer Engel.

überlingen. Ich dachte, ibr reiftet! ihr habt genug gesoffen; ich will allein fein; es riecht wie Lumpenpad hier.

Rohler. Wir find fertig, gestrenger Ritter, wir wollen nicht mehr eure Sinnen beleidigen. Adjeu. (Sie gehn ab) (Der Anappe und die Anechte febn nach den Pferden)

Überlingen. (vor sich) Da komme ich nun schon wieder und buhle um die Liebe eines troßigen Madchens; — ja, schön ist sie. — Und der alte gleißnerische Betrüger — Er ist es, der sie wider mich erbittert, denn sollte diese allein mich nicht kennen, zwanzig lägen zu meinen Füßen, wenn ich ihnen zulächelte, Reichere — Bornehmere, — aber Schönere? Überlingen! sollst du dich von einem Mädchen am Gängelbande führen lassen, du, den ein ganzes Land, der Kurfürst selbst verehrt und sich von ihm führen läßt. Aber sie ist schön; verdammte Schönsbeit, die meinen Stolz so gräßlich zähmt. Ja, ich will hin, und verbindet sie nicht mit mir der Pfass noch beute abend, so liegt sie morgen mit Gewalt in meinen Arsmen, und ich jauchze und spotte des Alten. Mich schüget der Kurfürst. (Knappe kommt)

Ditmar. Geftrenger Ritter, die Pferde find gefüttert. Beliebt es euch, aufzufteigen?

(3m Balde. — Beinrich von Saffenberg, Sigfried, Rnechte, Überlingen)

Überlingen. Ich bore Roßtrappeln, als fam eine ganze Schar. Kog Schwerenot! waren doch meine Kerls bet mir, oh! daß ich fie babe vorausgeschickt. Flieben, ne, das soll keiner den Ritter Überlingen nachreden. Sind's Feinde, gut, so flirb. Da find fie schon. 's is Saffen-berg, nu den bin ich nicht an Herz gewachsen.

Saffenberg. Da ift er!

Überlingen. Rommft du Freund oder Feind?

Saffenberg. Bie jeder, außer ein Furft, gu Überlingen fommen fann.

Überlingen. Die mich haffen find Rerls deines Gelichters.

Saffenberg. Da nimm meinen Sandichub.

Überlingen. Ich nehme ihn an.

Saffenberg. Go gieb.

Überlingen. Nicht so übermütig, schändlicher Bube, der gegen Nitterpflicht fich nicht scheut, mit einem ganzen Troß einen einzelnen anzugreifen. Gut! es sei! Mein Leben sei teurer als Sarazenenblut. Gott wird dich treffen.

Saffenberg. Salt, ftolges Seget, nur einen Augenblick.
(Bu feinen Leuten) Bursche, lieg ich unter, so vergreife sich keiner an seinem Feind. Last ihn fortjauchzen. Giner von uns beiden soll hier verstauben. Schaut zu, doch Rache treffe den, der mich erretten will. (Bu überslingen) Bist du nun zufrieden?

Überlingen. Du tatest, mas jeder Schurke getan hatte, wenn noch seinen Busen ein Funken Menschlichkeit durchgluhte. (Sie fechten)

- Saffenberg. Rachende Liebe führe mein Schwert! (Er ftogt ibm in Bufen)
- überlingen. Ich habe genug Freue froblode —
  deines Siegs Gräßlich Ende meine Projekte —
  Gott Bergib ich möchte dir fluchen —
  heinrich nimm fie ich ich fiel Unglückskunde mir schwankts.
- Saffenberg. Bergib, Überlingen, du dauerft mich. Warum wolltft du das Madchen wider ihren Billen, und brachtst mich und fie in Berzweiflung. Ich wagte das lette.
- überlingen. Mir vergebe Nein fint ich so, so tief herab mag der Teufel meine Seel plagen ich vergeb dir nicht ja nein o schrecklich Ende. Nache ich bab gebüßt Aus meine Bahn Su! da fließt's Bergib mir Sass en berg. (Sittb)
- Saffenberg. Er ift tot.
- Sigfried. Fliebe, Ritter, daß dich die Blutracher nicht erreichen.
- Saffenberg. Bobin?
- Sigfried. Auf dein Schloß.
- Saffenberg. Fern weg von Kunigunden! Nicht ihr fagen, daß er tot ift?
- Sigfried. Du verratft bich, eile, du mußt fonft auch fterben. Sterben, wenn bich des Rurfürsten Rache ereilt.
- Saffenberg. Gott! ichuge mich, du tennft mich!

# (Zwingenberg. Auf den großen Saal) (Rung. Frang Stegmar)

Kung. Bo Sans bleiben mag, er wollte heute Morgen tommen und ift noch nicht ba. Babrend ich beute früb auf der Jagd war, da tam sein Troß und berichteten, er wurde gleich tommen, und ift noch nicht da. Sein

Trof ift aus und sucht ihn. Er wird wohl in der herberge mal wieder wader gezecht haben, daß er ift liegen geblieben. Und so einen Kerl will mir der Kurfurft aufdrangen. Er kann lang warten.

Franz. Ja bore, da hast du recht, du bist nur zu seige, zu respektierlich gegen den Kerl. War das Madel mein, und sie wollte nicht und ich nicht und ich hatte einmal abgewiesen, so durft er mir nicht wiederkommen, der Scheiskerl, ich wollt'n zum Haus naus portieren. Er sollt den himmel vor'n Baßgeige ansehn, und war das ganze beilge Römsche Reich vor'n. Der Kurfürst mögt mir im Arsche leden. Ich will'n auch zu seinen Dladchen meinen Buben schieden, er hat mir auch mal von'n Eber geholsen, und ist mir doch lieber als der ganze Überlingen. Sind wir nit so gut wie der Kurfürst?

Rung. Alls wann noch julezten die Fürsten unfern Tochtern Manner geben wollten, wie's den herrn beliebt, wenn's auch ihr Bub mar?

Frang. Berg bat er in Leibe, Sans.

Rung. Das fpricht'n feiner ab; bas bat er.

Frang. Aber'n rafenden Stolz, als wenn alle Betteljungen gegen ihn waren.

Rung. Und ift dabet fo barfch, ich dente, er frift uns, wenn eine Miene ihm nicht zu dant ift.

Frang. Oder wenn man'n nicht getraktiert, als wenn er der gnädigfte Kurfürft ware.

Rung. Er fordert einen Budling und glattes Bort nach den andern, wie fich's die hoffdrangen gewöhnen.

Franz. Und ich gebe mein Lebtag nicht an hof, und wenn da goldne Berge waren. Lieber will ich mich mit sechsen rumschlagen.

- Kung. Es ift da glatt wie Eis, wer nicht schmeichelnd drauf hin gleiten kann, geradezu tritt, der purzelt und kann nicht wieder ausstehn.
- Frang. Bruder! fchent ein, gang voll einen rechten Bumper er lagt fich beffer leeren. Dein Bohlfein.
- Rung. Danfe! Das Deinige.
- Frang. Das brauchst du mir nicht zu wunschen. Fidel bin ich gottlob immer und kanns sein.
- Rung. Ich könnts auch sein; wenn nicht Überlingen ein Auge auf mein Madel geworfen hatte. Oft ftort mich das bes Nachts im Schlaf.
- Frang. Sa! Das follte mich ftoren; wenn Frang auf ber Barenbaut liegt, lagt er fich fo leicht nicht ftoren.
- Rung. Saft du beinen Gobn lieb?
- Frang. Ja! Wahrhaftig, den hab ich lieb. Es ift auch ein wadter Junge. Er riffe sichs herz aus den Leibe, wenn er mir könnte einen Dienst damit tun.
- Kung. Ru, fiehst du. Meine Tochter hab ich auch fieb, es ist ein Madchen zum Fressen. Seitdem mein Gesicht wird wie ein herbstlaub, ist mein Beib tot; seitdem hat mich keine geküßt, außer Aunigunde, aber das tut immer meinen vernarbten Backen so gut, wie als mich meine Lene kuste, da mein Bart erst vier Sommer sab.
- Franz. Ja, deine Lene war ein wader Madel, ich sah sie mit dir zuerst, als der alte Guelfo zu Bamberg das Bankett gab, das war ein kreuzbraver Herr. Damals waren die Zeiten anders. Weißt du noch wohl mit Wolfingen, da hattst du einen Strauß um sie. Er war schon giftig, daß du'n aufm Turnier den Prets abgewannst. Sie wurde die Schönste gehalten. Sie gab dir das Armband.

- Rung. Mein Berg lacht mir im Leibe, wenn ich noch an die Beit dente. Bir waren beide luft'ge G'felin.
- Frang. Wir famen auch manchmal hart anetnander zu Burg. burg um die schone von Gundeln.
- Rung. Du marft ein verdammter Geier auf die Madchen.
- Frang. Endlich friegte mich doch noch meine Alte, ja, damals war fie auch nicht häßlich.
- Rung. Das Wirtsbaus zu Seilbronn. Ich denke noch immer dran, wenn ich vorbei reite, wo wir zuerst einander Freundschaft ichwuren.
- Frang. Und die hab'n wir gehalten. Erint, Bruder. Alte Liebe roftet nicht.
- Rung. Du bist mein alter Waffenbruder. Beifit du wohl, als wir als Buben bei Landgraf Seinrich von Darmstadt gegen die Franzosen waren, bei Greiffenberg im Elfaß? Das war dir ein Fest.
- Frang. Der alte Beinrich hatte uns auch recht lieb, wie die Kinder. Es war ein rechter braver herr. D! daß ber noch lebte.
- Rung. Run vergiß auch nicht den alten Kurfürsten, der uns die fconen Schwerter ichenfte. Meins hab ich noch.
- Frang. Da ift meine. (Biebt fein Schwert)
- Rung. (befiehte) Ja, mahrhaftig, das ift auch noch ein alter Befannter. Es ift aber recht eingeroftet.
- Franz. Es rostet wie sein herr. 's is ja jego nichts mehr. Der ewige Landfrieden. Horch, da brummt die Glocke. Eins — zwei — drei — vier — fünf — sechs —, schon sechse, ich muß nach Hause.
- Rung. Bleib doch.
- Frang. Re, fie warten auf mich. Komme morgen zu mir. Bring bein Madel mit.

Rung. Wenn Überlingen nicht kommt. Er ift noch immer nicht da, wo er bleiben mag, er hat's doch sonft immer so eilta. Soll ich ibn dann vielleicht mitbringen?

Frang. Grame bich nicht drum, es ift immer zu frub, wenn er tommt. Aber bringe mir ibn nicht, der Teufel hole dich, wenn du's tuft, und mich, wenn ich ibn leiden kann.

(Kunigundene Bimmer. - In ber Racht)
(Kunigunde, allein)

Urmer Beinrich - Urme Runigunde - Dein Andenken ftort mich im Schlafe, forte es mich nur angenehmer. Barft bu mein Brautigam, fonnt ich bich vor aller Welt fuffen, edler Jungling, braucht ich mich nicht, um dich zu febn, Abends jur einsamen Laube ju ichleichen, ja, und es ftorte mich bann beine Erinnerung, ich wollte fie umarmen, fo fuß, fo inniglich, wollte bein Bild nächtelang febn und nicht fatt werden. Aber fo, wo zugleich mit ibr peinigende Gorgen, ftorende Unruh und graufame Furcht erwacht, mogt ich fie verbannen aus meiner Seele, - wenn ich ihn nicht fo liebte, nicht fo mit ganger Seele an ihm binge, jeden feiner Blide erlauschte und feine Borte verschlange - torichter Überlingen hoffft du mich zu erhalten, da mußte meine weibliche Seele weniger Bunder, feine Treue und mehr Stoly benigen -Bergnügter leben am Bofe, bei Schmude, zwischen goldnen Mauern und Retten, als im Schofe der Rube und der fcmudlofen, landlichen Freude, im Urme meines Beinrichs. Ronnt ich dies Glud genießen, Gott, ich fiel nieder und betete an.

Nein, wenn ich fie mir beide gusammen denke, meinen Beinrich mit seiner edlen Sige, Tapferkeit, Treue, Biederkeit, Gute und Sanftmut, und Überlingen mit seinem Stolze, seiner Herrschlucht, Raubeit, totlichen Kälte und Unmäßigfeit — jenen schus gewiß Gott aus zwei Seelen, einer weib-

lichen und mannlichen. heute kam Überlingen nicht, und meinen heinrich sah ich noch beute Morgen, wie er feurig war — ach! er füßte mich, ich füble noch den Ruß der Liebe — mein armer Bater — er liebt auch meinen heinrich — nur der strenge Kurfürst — er muß keine Tochter haben, die ein weiches herz hat, keine Gattin, die ihn so herzinniglich liebt, — als — herz, du weißts —. Gott, du Beschützer der Unschuld, sieh die Tranen eines armen Madchens, hore sie, meine Seuszer.

Da erwacht schon meine Freundin, die holde, rofige — haft du auch einen himmelsjungling, der dich liebt? — gewiß, du winkst mir so freundlich. Bielleicht siehst du schon heinrichen mit Flügeln der Liebe zu mir eilen.

#### (Rung fommt)

Kung. Schon so fruh auf, meine Liebe? Du haft ja geweint. Armes Madchen, du hafts Ursach, aber ich schwöre dir hier zu, bei meiner Liebe zu dir, solange ich mich regen kann, sollst du ihn nicht als Gatten umarmen.

Runigunde. Befter Bater! (Gie weint)

Kung. Kind! Du machst mirs herz so weich, wie deine Batschhand. Bald weinten meine Angen mit, die seite dem Tode deiner Mutter eingerostet sind. heute sei lustig und guter Dinge, springe wie an deinem hochzeittage. Ich soll dich zum alten Franz bringen, da ist heinrich. Sieh, da wirst du gleich munter, dein Freier bleibt aus, wie Röhrwasser. Marie geht auch mit, — der gute Hans mit seiner braven Mutter werden dich schon lustig machen. Munter, Kind, wecke deine faule Marie und deine Zose, pupe dich, franze dich, heinrich ist da.

#### ★ 279 ★

Runigunde. D, lieber Bater! was macht ihr mir für Freude. Ihr erquidt mich wie Mairegen die Saat. Gott wirds euch vergelten, ich kanns nicht.

(Erlad. - Stegmare Burg. Der große Gaal)



# Gedichtanfange

|                                               |   |        |      | Seite |
|-----------------------------------------------|---|--------|------|-------|
| Alle Menschen feb ich leben                   |   |        |      | 173   |
| Alfo noch ein freundlicher Blid am Ende ber   | B | allfal | rt   | 257   |
| An einem Sommermorgen ward ich jung .         |   |        | IV   | 215   |
| Armer Jungling, baft nun ausgelitten          |   |        | ٠    | 161   |
| Auch ich bin in Arfadien geboren              |   |        | 233, | 236   |
| Much une fing bier im fernen Schattentale .   |   |        | ٠    | 143   |
| Auf grunen Bergen wird geboren                |   | 110    | IV   | 157   |
| Berge jauchzet, Gugel bupfet                  |   |        |      | 89    |
| Bricht bas matte Berg noch immer              |   | 100    | IV   | 105   |
| Dant bir fur beine fußen Lieder               |   |        |      | 210   |
| Das Grab fteht unter wilden Beiben            |   |        |      | 102   |
| Daß ich mit namentofer Freude                 |   |        |      | 220   |
| Deinen Bangen entflobn Rofen bes JugendeD     |   |        |      | 258   |
| Der himmel mar umzogen                        |   |        |      | 171   |
| Der ift der Berr der Erde                     |   | 102    | IV   | 122   |
| Der Leib, der bier von Blaffe überfleidet .   |   |        |      | 159   |
| Der mude Fremdling ift verschwunden           |   |        |      | 256   |
| Der Ganger gebt auf rauben Pfaden             |   |        |      | 94    |
| Der Beisheit Pfad ichlingt fich burch Schatte |   |        |      | 217   |
| Die beste Duse ift Cythere                    |   |        |      | 123   |
| Die Liebe ging auf dunfler Babn               |   |        | ΙV   | 188   |
| Die mich einst mit Schmerz gebar              |   |        |      | 197   |
| Die find ficher vor des Schicffals Reibe      |   |        |      | 164   |
| Die, melde einft mich feffeln foll            |   |        |      | 124   |
| Dir aber, liebes Baar, wünscht ohne Rapp' uni |   |        |      | 180   |
| Du haft in mir den edeln Trieb erregt         |   |        |      |       |
| Du fleines Tierden, fcmirre nicht             |   |        |      | 140   |
| Du fnupfteft zwischen Rationen                |   |        |      | 215   |
| Ein Brief ward mir von jener Sand geschriebe  |   |        |      | 207   |
| Ginem gelang es, - er bob ben Schleier ber    |   |        |      |       |
| Sais                                          |   |        |      | 45    |

### ★ 281 ★

|                                                              | - CALLE |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Ein Rind voll Behmut und voll Trene                          | 224     |
| Einst, ba ich bittre Tranen vergoß                           | 14      |
| Eros, welchen im Leng Copris geboren bat                     | 252     |
| Ertont im Jubel meiner Leier Saiten                          |         |
| Erwacht in euren Bellen IV                                   | 195     |
| Ce farbte fich die Biefe grun                                | 169     |
| Es gibt fo bange Beiten                                      |         |
| Es ift dem Stein ein ratfelhaftes Beichen 17                 | 7 85    |
| Es nabet fich der Binter wieder                              | 144     |
| Feinliebchen, haft du mir nie Liebe gelogen                  | 155     |
| Fern in Often mird es belle                                  | 64      |
| Freund, hier schicke ich dir den holden Ganger               |         |
| Freunde, der Boden ift arm, wir muffen reichlichen           |         |
| Samen                                                        | 111     |
| Fürften find Rullen — fie gelten an fich nichts, aber mit    |         |
| Bahlen                                                       | I 13    |
| Gegründet ist das Reich der Ewigkeit IV                      | 212     |
| Beift der Borgeit, der mich mit fugen Bildern erfüllte .     | 250     |
| Gern verweil ich noch im Tale 107 IV Gespielin meiner Jugend | 131     |
| Gespielin meiner Jugend                                      | 165     |
| Glad auf, Fundgrube, das Sakulum                             | 201     |
| Blud auf, mein Burger, bier in deinem Baterlande .           | 229     |
|                                                              | 253     |
| Bottlob! daß ich auf Erden bin                               | 127     |
| Gutig lächelte bir Beus die Erfullung gu                     | 244     |
| Sab Gold und Guter viel, wie Sand am Deere                   | 136     |
| Sary, du Muttergeburg, welchem die andre Schar               | 248     |
| Beimgegangen bift du, Jungling                               | 160     |
| Belft, Gotter, belft boch einem Jüngling mablen              | 134     |
|                                                              | 261     |
| hinunter die Pfade des Lebens gedreht                        | 128     |
| Sinunter in ber Erbe Schoß                                   | 52      |
| Spothesen find Rege, nur der wird jangen, der aus-           |         |
| wirst                                                        | 13      |
| 3ch kenne wo ein festes Schloß 104 IV                        |         |
| Ich sag es jedem, daß er lebt                                |         |
| Ich sebe dich in tausend Bildern                             | 56      |

# ★ 282 ★

|                                                                | ette |
|----------------------------------------------------------------|------|
| Ich finge Gott im hochgesang                                   | 150  |
| 3ch weiß nicht, mas ich suchen konnte                          | 79   |
| 3ch will nicht flagen mehr 152 II                              | 101  |
| Ich will nicht klagen mehr                                     | 153  |
| Thr Britten leid's, die uns gelebret                           | 162  |
| Ihr herz war voller Freuden                                    | 219  |
| Ihr herz war voller Freuden                                    | 52   |
| In ftiller Treue fieht man gern ibn malten                     | 237  |
| 3ft es nicht flug fur bie Racht ein gefelliges Lager gu        |      |
| suchen?                                                        | 207  |
| Jest, da im Glang der Frühlingssonne                           | 218  |
|                                                                | 131  |
| Rirdbof, werter mir als Goldpalafte                            | 163  |
| Rleines Madchen mit ten blauen                                 | 133  |
| Rleines Madchen mit den blauen                                 | 251  |
| Ronig mochte fein, wer wollte!                                 | 126  |
| Lagt die Libellen giehn, unschutdige Fremdlinge find es 259 II | 147  |
| Lag und unfern herrn im himmel loben 152 II                    | 102  |
| Liebchen mit dem schwarzen haar                                | 132  |
| Liebesgahren, Liebesflammen                                    | 222  |
| Lieblich murmelt meines Lebens Quelle                          | 231  |
| Liebt Bein, liebt Wein, feid feines Lobes über                 | 186  |
| Lobt doch unfre ftillen Feste 114 IV                           | 240  |
| Mag Claudius dich tadeln                                       | 184  |
| Mehr ale ein Königreich gab ber Simmel Dir in Louisen          | 261  |
| Mude bift du und falt, Fremdling, du icheineft nicht .         | 254  |
| Murmle ftiller, Quelichen, durch den Sain                      | 232  |
| Muß immer der Morgen wieder tommen?                            | 12   |
| Richt lange mird der ichone Fremde faumen IV                   | 181  |
| Rimm dies lyrische Lied, das dir die Freundschaft fang         | 246  |
| Rimm meine Bucher, meine fleinen Reime                         | 216  |
| Nimmer ichwanden undantbar die Freuden                         | 145  |
| Noch wedft Du                                                  | 18   |
| Run weiß ich, wenn der lette Morgen fein mird                  | 16   |
|                                                                | 101  |
| D! Minettens Liebling, holde Taube                             | 141  |
| D füßes Beilchen, meldes bier                                  | 138  |

#### ★ 283 ★

|                                                        | Seite |
|--------------------------------------------------------|-------|
| D Tierchen, das mit Munterfeit                         | 142   |
| Dft icon bort ich, wenn im Dichterlande                | 235   |
| Dft trieb mich in den einsamen Stunden ber Fruhe .     | 243   |
| Quintus bin ich geblieben, geplackt und arm, wie bie   |       |
| Bandmaus                                               | 260   |
| Rosenfiodden, mart ich will bich pflegen               | 139   |
| Sag an, mein Mund, warum gab bir jum Gange             | 154   |
| Sabit du die liebliche Mutter mohl gern als fnofvendes |       |
| Matchen                                                | 253   |
| Madden                                                 | 208   |
| Segen fei an deinem Grabe                              | 202   |
| Set ftete mit beinem Los gufrieden                     | 148   |
| Siehit du fie beide, fo fiehft bu bas Ratfel neben ber |       |
| Lösung                                                 | 253   |
| Sind nicht bie Angenblide                              | 188   |
| Sind wir nicht geplagte Wefen? 105 IV                  | 155   |
| Soll diefer Blid voll Guld und Bute                    | 221   |
| Tief in Bedanten ftand der neue Monard, Er gedachte IV | 249   |
| Trop der Jugend, die um meine Bangen                   | 230   |
| Uber ber Menschen                                      | 26    |
| Übermunden hat der Berr den Tod                        | II 21 |
| Unter taufend froben Stunden                           | 68    |
| Bas paßt, das muß fich runden                          | 219   |
| Bas war ich ohne dich gewesen                          | 61    |
| Beinen muß ich, immer weinen                           | 73    |
| Belder Lebendige                                       |       |
| Belten bauen genugt dem tiefer bringenden Ginn nicht   | 259   |
| Bem du bei der Geburt gelächelt                        | 121   |
| Benige miffen                                          |       |
| Benn alle untreu werden                                |       |
| Wenn ich ibn nur habe                                  |       |
| Benn in bangen truben Stunden                          |       |
| Benn Ronige mit Gunft bich überhaufen                  |       |
| Wenn nicht mehr Bablen und Figuren IV                  |       |
| Wenn fanft von Rosenbugeln                             |       |
| Benn unfre Buniche Been maren                          |       |
| Wer einmal, Mutter, dich erblickt                      |       |

# ★ 284 ★

|                                                      |       | Seite |
|------------------------------------------------------|-------|-------|
| Ber einsam fist in feiner Rammer                     |       | 66    |
| Bie die Erde voller Schonheit blühte                 |       | 167   |
| Bie Friedrich ftarb, entflohn die Bierinnen          |       | 214   |
| Bie fcmedt bas Glaschen Bein fo fuß!                 |       | 183   |
| Billft du mit Recht den Ramen                        |       | 211   |
| Bir haben Beinmond, lieben Leute                     |       | 192   |
| Bo bleibst du, Troft der gangen Belt                 |       | 81    |
| Bo bier aus den felnigten Gruften                    |       | 137   |
| Wohin giehft du mich                                 | IV    | 262   |
| Bart ift ber Faden ber Freundichaft, boch ungertrenn | lich, |       |
| wie jene                                             |       | 245   |
| Barte Schwingungen umbeben leife                     |       | 234   |
| Berftorung webt wohl überall binieden                |       | 205   |
| Bum lettenmal betritt Dies Bubnchen bier             |       | 181   |
| Bufammen fommt, o Freunde bier                       |       | 177   |

#### Inhalt

Die mit " begeichneten Stude find bier gum erftenmal in Die Sammlung ter Gebichte aufgenommen. Die mit \*\* bezeichneten Stude ericbeinen bier überhaupt jum erftenmal gebrudt. Bedichte Selle Somnen an bie Racht 1 Belder Lebendige Sandidriftliche Raffung . . . . . Der Drud im Atbenaum . . 2 Muß immer ber Morgen wieder fommen? Sandidriftliche Raffuna . . . . . Der Drud im Atbenaum . 3 Einft. ba ich bittre Eranen veraon Sandidrifilide Kaffung . . . 14 Der Drud im Athenaum . 15 4 Run weiß ich, wenn ber lette Morgen fein mirb 16 Der Drud im Athenaum . . . . . . 17 5 Uber ber Monichen meitverbreitete Stamme Santiditftliche Raffung . . . . . 26 Der Drud im Utbenaum . . . . . 27 6 Gebniucht nach bem Jobe Santidriftlide Koffung . . . 52 Der Drud im Utbenaum . . . . Beiftliche Lieber I Bas mar ich obne bich gemejen? . II gern in Diten mird es belle . . 64 III Ber einfam fist in feiner Rammer 66 IV Unter taufend froben Etunben . 68 V Benn ich ibn nur babe . . 69 VI Benn alle untren merten . . .

VII Beinen muß ich, immer meinen . .

73

# ★ 286 **★**

|          |                                      |     |      | Cotte |
|----------|--------------------------------------|-----|------|-------|
|          | Ich sag ce jedem, daß er lebt .      |     |      |       |
| IX       | Es gibt fo bange Zeiten              |     |      | . 77  |
| X        | 3ch weiß nicht, mas ich fuchen fonnt | e   |      | . 79  |
| XI       | Bo bleibft du, Eroft der gangen Bel  | 13  |      | . 81  |
| XII      | Benn in bangen truben Stunden .      |     |      | . 83  |
| XIII     | Ber einmal, Mutter, dich erblicht.   |     |      | . 84  |
| XIV      | 3ch sehe dich in tausend Bildern .   |     |      | . 86  |
| XV       | humne (Benige wiffen bas Bebeim      | nis | de   | r     |
|          | Liebe)                               |     |      | . 87  |
| **XVI    | Die Auferstehung                     |     |      | . 89  |
| Lieber a | us "Geinrich von Ofterdingen"        | •   |      |       |
| I        | Das Lied des jungen Sängers .        |     |      | . 93  |
| II       | Der Kreuzgesang der Ritter .         |     |      | . 97  |
| III      | Das Lied der Morgenländerin .        |     |      | . 100 |
| IV       | Die Lieder des alten Bergmanns       |     |      |       |
|          | 1 Bergmannsleben                     |     |      | . 102 |
|          | 2 3ch kenne wo ein festes Schlop     |     |      | . 104 |
| V        | Das Lied des Einsiedlers             | 0   |      | . 107 |
| VI       | Schwanings Lied von der Mädchen      | Pla | agei | a     |
|          | (Rach der handichrift)               |     |      | . 108 |
| VII      | Klingsohrs Lob des Weins             |     |      |       |
|          | (Rach ber Sandichrift)               |     |      | . 110 |
| VIII     | Das Lied des Pilgers                 |     |      | . 112 |
| IX       | Das Lied der Toten                   |     |      | . 114 |
| Bermifd  | te Gedichte                          |     |      |       |
| 米米       | An die Muse                          |     |      | . 121 |
|          | Cythere                              |     |      | 123   |
| **       | Charafter meiner fünftigen Frau .    |     |      | 124   |
|          | Mein Bunsch                          |     |      | . 126 |
| **       | Gottlob! daß ich auf Eroen bin .     | •   |      | . 127 |
|          | Balger                               |     |      | 128   |
|          | Die Liebe                            |     |      | 129   |
|          | Der Bettitreit                       |     |      | 131   |
| 冰冰       | Liebden mit bem ichwarzen Saar       |     |      | 132   |
|          | An Lucie                             |     |      | 133   |
|          | Die zwei Madchen                     |     |      | 134   |
|          | Un Willidor                          |     |      | 136   |

# ★ 287 ★

|           |                                |       |       |       |     |      |     |     |    | Sett 6 |
|-----------|--------------------------------|-------|-------|-------|-----|------|-----|-----|----|--------|
|           | Un Agathon.                    |       |       |       |     |      |     |     |    | 136    |
|           |                                |       |       |       |     |      |     |     |    |        |
| **        | Die Erlen . Das erfte Beilch   | en .  |       |       |     |      |     |     |    | 138    |
|           | Der Rosenstod                  |       |       |       |     |      |     |     |    | 139    |
| **        | Der Rosenstod<br>Auf eine Mude |       |       |       |     |      |     |     |    | 140    |
|           | Un die Taube<br>Un Caurens Ero |       |       |       |     |      |     |     |    | 141    |
|           | Un Caurend Gic                 | hhöri | nchen |       |     |      |     |     |    | 142    |
|           | Die Nachtigall                 |       |       |       |     |      |     |     |    | 143    |
|           | Un ein fallendes               | Blo   | tt .  |       |     |      |     |     |    | 144    |
|           | Rlagen eines 3n                | nglir | ige . |       |     |      |     |     |    | 145    |
|           | Bufriedenheit                  |       |       |       |     |      |     |     |    | 148    |
|           | Gott                           |       |       |       |     |      |     |     |    | 150    |
|           | Aus dem Tage                   | buch  | e.    | 0     | e   |      | ٠   |     | 0  | 152    |
| **        | Un mein Schwei                 | rt .  |       |       |     |      |     |     |    | 153    |
| *         | Armenmitleib                   |       |       |       | ٠   |      |     | ٠   |    | 154    |
|           | Der gefundene 3                | Schaf | 3 .   |       |     |      | ۰   | ٠   |    | 155    |
| **        | Bei ber Beerdig                | jung  | eine  | ø er  | tru | nfne | n : | šūn | 3= |        |
|           | linge                          |       |       |       |     |      |     |     |    | 159    |
|           | Elegie beim Gri                |       |       |       |     |      |     |     |    | 160    |
|           | An Werthers Gi                 | rabe  |       |       |     |      |     |     | ٠  | 161    |
| skak      | Der Spleen .                   |       |       |       |     |      |     |     |    | 162    |
| 1616      | Elegie auf einen               | Rir   | dhhoj |       | 0   |      |     | 4   |    | 163    |
| *         | Fragment .                     |       |       |       |     | 10   | 0   | 0   |    | 164    |
| **        | Un Die Dichtfun                | ft .  |       |       |     | в    | 9   |     | 6  | 165    |
|           | Beschichte ter P               | oefie | (Fr   | agm   | ent | ()   |     |     |    | 167    |
|           | Es farbte fich b               |       |       |       |     |      |     |     |    |        |
|           | Der himmel ma                  | r un  | izoge | n.    |     |      | ٠   |     |    |        |
|           | Alle Menschen fo               |       |       | en    |     |      |     |     | ٠  | 173    |
| Bu festli | den Gelegen                    | heit  | e n   |       |     |      |     |     |    |        |
| **        | Rundgejang jum                 | neu   | en 3  | iahre |     |      |     |     | ٠  |        |
|           | Fragment .                     |       |       |       |     |      |     |     |    |        |
|           | Epilog auf der                 |       |       |       |     |      |     |     |    |        |
|           | Trinflied                      |       |       |       |     |      |     |     |    |        |
|           | Burgunderwein                  |       |       |       |     |      |     |     |    |        |
| 非非        | Punschlied .                   |       |       |       |     |      |     |     |    |        |
|           | Lied beim Bunf                 |       |       |       |     |      |     |     |    |        |
|           | Bur Meintele 15.               | Oftoh | er 17 | 99)   |     |      |     |     |    | 199    |

# **★** 288 **★**

|          |      |      |       |      |         |     |       |      |      |    |   |   | Seit |
|----------|------|------|-------|------|---------|-----|-------|------|------|----|---|---|------|
| Un Per   | fon  | e n  |       |      |         |     |       |      |      |    |   |   |      |
|          | An   | mei  | ine ! | Mu   | tter    |     |       |      |      |    |   |   |      |
|          |      |      |       |      |         |     |       |      |      |    |   |   | 19'  |
|          |      |      |       |      |         |     |       |      |      |    |   |   | 199  |
|          | ;    | 3 A1 | ı die | 2 78 | undo    | rul | be Q  | lug  | uste |    |   |   | 201  |
| 3/0      | * Un | ı Gı | rabe  | me   | ines    | B   | ateri | ŝ.   |      |    | ь |   | 202  |
| 290      | * An | mei  | ne (  | Sd   | mest    | er  |       |      |      |    |   |   | 203  |
| 3)0:     | * Au | f de | n T   | do   | mein    | eŝ  | Dn    | fels |      |    |   |   | 208  |
| ;        | * An | Bü   | rger  |      |         |     |       |      |      |    | ٠ |   | 207  |
|          |      |      |       |      | bes     |     |       |      |      |    |   |   | 208  |
|          |      |      |       |      |         |     |       |      |      |    |   | ٠ | 210  |
| 1        | * An |      |       |      |         |     |       |      |      |    |   |   | 211  |
|          | Un   | f 30 | iefs  | Li   | de      |     |       |      |      |    |   |   | 214  |
| 3        | An   | Er   | hard  | Ι.   |         |     |       |      | ۰    |    | ٠ |   | 215  |
|          | Un   | Sea  | nett  | e –  |         |     |       | ٠    |      |    |   |   | 216  |
|          |      |      |       |      | hmai    |     |       |      |      |    |   |   | 217  |
|          |      |      |       |      | rachn   |     |       |      |      |    |   |   | 218  |
|          | An   | Mbi  | dale  | 6    | elmn    | ía  |       |      |      | ٠  |   |   | 219  |
|          |      |      |       |      |         |     |       |      |      |    |   |   | 220  |
|          |      |      |       |      | d i     |     |       |      |      |    |   |   | 221  |
|          | 2In  | Tie  | f.    |      |         |     |       |      |      |    |   |   | 224  |
| Sonette  |      |      |       |      |         |     |       |      |      |    |   |   |      |
|          | Un   | Büi  | raer  |      |         |     |       |      |      | ٠  |   |   | 229  |
|          |      |      |       |      | n E     |     |       |      |      |    |   |   |      |
|          |      |      |       |      | ben     |     |       |      |      |    |   |   | 231  |
|          |      |      |       |      |         |     |       |      |      |    |   |   | 232  |
|          |      |      |       |      | qust    |     |       |      |      |    |   |   |      |
|          |      |      | ,     |      | 0       |     |       |      |      | 47 |   |   | 233  |
|          | 2    |      |       |      |         |     |       |      |      |    |   |   | 234  |
|          | 3    |      |       |      |         |     |       |      |      |    |   |   | 235  |
|          | 4    | -    |       |      |         |     |       |      |      |    |   |   | 236  |
|          | _    |      |       |      |         |     |       |      |      |    |   |   | 237  |
|          |      |      |       |      | "Se     |     |       |      |      |    |   |   | 201  |
|          |      |      |       |      | ,,,,,,, |     |       |      |      |    |   |   | 238  |
|          |      |      |       |      |         |     |       |      |      |    |   |   | 239  |
| In anti  |      |      |       |      |         | •   | •     |      |      |    |   |   | 200  |
| OH WHILE |      |      |       |      | ne.     | hor | CEAS  | ni   |      |    |   |   | 243  |
|          |      |      |       |      |         |     |       |      |      |    |   |   |      |

### ★ 289 ★

|                                            |     | - elle |
|--------------------------------------------|-----|--------|
| * Cafar Joseph (Fragment)                  |     |        |
| * In das Stammbuch des Freiherrn           | VC  | n      |
| Herbert (4. April 1791)                    |     | . 245  |
| ** An Louis von Burgedorf                  |     | . 246  |
| ** Als ich an G. Boltys Gedichte schickte  | •   | . 247  |
|                                            |     | . 248  |
| * Bei dem Faldenftein, einem alten Ritterf | dil | oß     |
| am Harz                                    |     | . 250  |
| Die Rahnfahrt                              |     | . 251  |
| ** Chor der Jungfrauen (aus: Marpissa,     | 0   | in     |
| Schauspiel mit Chören; Fragment)           |     | . 252  |
| Un M. und E. (Sophie, die Braut            | de  | 28     |
| Dichters, und ihre verheiratete Schwei     | ste | r,     |
| Frau von Mandelsloh)                       |     | . 253  |
| Der Frembling (Den 22ften Janner 1797.     | De  | r      |
| Frau B[erg] Rfatin] von Cb[arpentter]      |     |        |
| widmet)                                    |     |        |
| ** Der mude Fremdling ift verschwunden     |     | . 256  |
| Lepte Liebe                                |     |        |
| Un meine fterbende Schwester               |     | . 258  |
| Distichen                                  |     |        |
| Blumen                                     |     |        |
| Unhang (Dichterische Fragmente und Entwür  |     |        |
| I Fabeln                                   | - / |        |
| 1 Der Philosoph                            |     | . 265  |
| 2 Das Pferd                                |     | . 265  |
| II Drei Entwürfe zu Novellen               |     | . 266  |
| III Kung von Kauffungen                    |     |        |
|                                            |     |        |
| Borreden                                   |     |        |
| , , , , ,                                  |     | Ш      |
| 0                                          |     | VIII   |
|                                            |     | VIXX   |
| - Borrede jum 3. Teil                      |     |        |
| E. v. Bulow, Bormort jum 3. Teil           |     | XXXII  |
| 3. Minor, Borrede ju diefer Ausgabe        |     | XL     |
| Biographie vom Rreisamtmann Juft           |     | LVII   |









